

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



to have

40. 906.



.

•

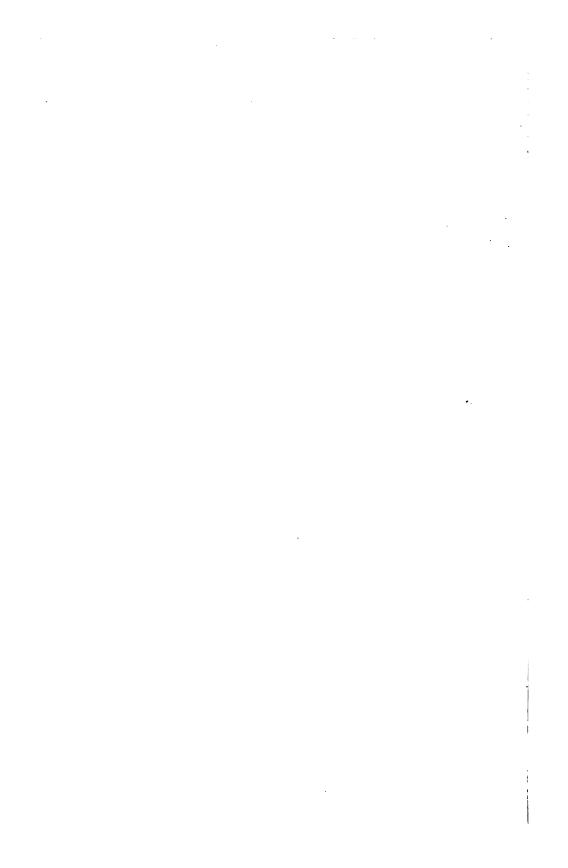

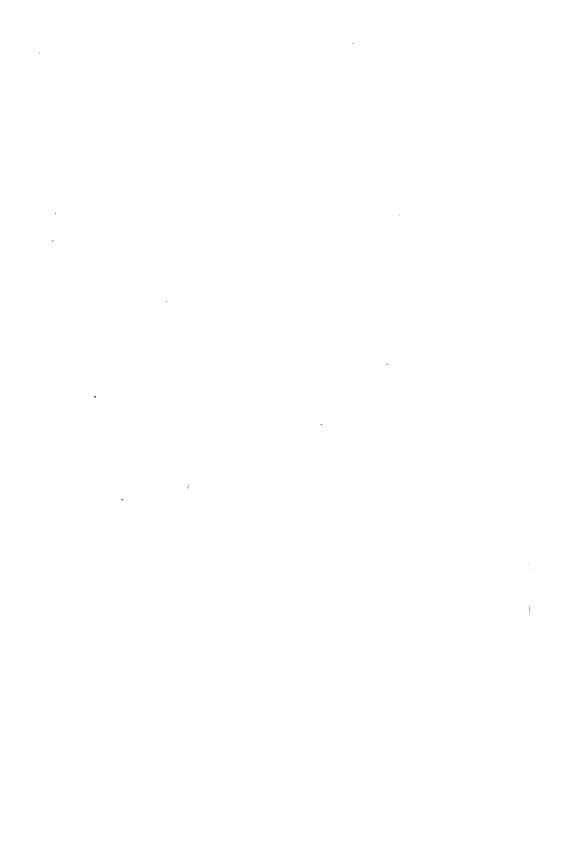

· 

## ANDREAS UND ELENE.

## HERAUSGÈGEBEN

VON JACOB GRIMM.

CASSEL 1840
BEITHEODOR FISCHER.

906.



306.

Durch zueignung dessen, was Ihnen LIEBER BLUME gehört, hoffe ich einen fehler gut zu machen, den andere gegen Sie verschulden. Vielleicht wissen Sie gar noch nicht einmal, dass die von Ihnen entdeckte \*) angelsächsische handschrift, wenigstens dem grössten und wichtigsten theile nach, schon vor vier oder fünf jahren gedruckt worden ist? Wie aber Niebuhrs name beim Gajus, dessen werth für das römische recht nicht geringer ist, als der dieser gedichte für unsere sprache, stets dankbar genannt werden wird, muss es auch der Ihrige wegen eines fundes, ohne welchen uns eine der ergibigsten quellen des eignen alterthums noch lange oder immer uneröfnet geblieben wäre. So sind dicht neben einander, in Mailand und Vercelli, kostbare urkunden des Gothischen und Angelsächsischen mitten unter Italienern, denen ihr inhalt fast barbarei gilt, geborgen worden. Mit lebhafter freude vernahm man, dass die nun durch Sie auf den Verceller codex gewiesne Londoner recordcommission ihn rasch abschreiben und drucken lasse; doch meine sehnsucht danach sollte in langem harren geprüft werden. Denn der appendix B. to Mr. Cooper's report, aus welchem in Kembles glossar zu Beovulf (London 1837) anführungen geflossen waren, blieb ein unnahbares buch, das bloss in wenigen exemplaren unter die recorders selbst vertheilt

<sup>\*)</sup> rhein. museum 1832. 4, 232; bibl. mss. italica p. 6.

wurde. Das heisst sich das verdienst eines ersten drucks erwerben, einer ersten ausgabe entziehen. Welche gründe zu ungelenker versteckung dieses kaum seiner fessel erledigten denkmals der vorzeit zwangen und noch zwingen, geht mich nichts an; sie werden keinen stich halten gegenüber dem höheren recht, das die gelehrte welt auf dessen freie und ungehemmte bekanntmachung hatte. Wie bald und fruchtbar trat jene zu Verona gemachte entdeckung an das licht! So unvollständig ich auch die ganze bedeutsamkeit der gedruckten aber unerschienenen dichtungen mehr ahnte als ermass, muste ich doch ihren abgang für die heranrückende umarbeitung meiner angelsächsischen grammatik am schmerzhaftesten empfinden. Als endlich Lappenberg zu anfang des gegenwärtigen jahrs die freundschaft hatte, mir sein exemplar des appendix mitzutheilen, als mich gleich beim ersten lesen die gewisheit überraschte, dass, nächst Beovulf, Andreas und Elene die ältesten und lehrreichsten erzeugnisse der angelsächsischen poesie sind, stieg mir der gedanke auf, meine ungesäumt genommne abschrift könne für eine wirkliche ausgabe desselben nicht unerwünscht verwendet werden. Lange überlegung unter vielen andern arbeiten galt es nicht; nachdem der text, wie er allenfalls zu bestehn sich getraute, hergestellt und gedruckt war, wurden erläuterungen unmittelbar für die presse hinzugeschrieben, und erneute schärfere aufmerksamkeit hat dann noch einzelne schwere stellen ins licht gesetzt. hoffe, dass die herausgeber Cædmons und Beovulfs in meinem versuche zum theil ihren eignen beobachtungen wieder begegnen, zum theil einiges unbeobachtete wahrnehmen mögen: unverkennbar war es Thorpes hand, die schon bei dem abdruck im appendix ihre geschickte hülfe gewährte. haften schwierigkeiten und dunkelheiten genug, die erst wiederholten bearbeitungen und vielleicht einer neuen vergleichung der handschrift weichen werden.

Angelsächsische gedichte bedürfen für keinen, der sich mit geschichte und sprache unseres alterthums befasst, einer empfehlung, sie gehören dem ganzen Deutschland, wie England an, ja in dem grade mehr als die altnordischen. nach welchem auch ihre mundart der unsrigen verwandter liegt. Von althochdeutscher poesie sind uns nur kümmerliche bruchstücke gefristet, gerade so viel noch, um sicher schliessen zu dürfen, dass besseres, reicheres untergegangen Aber das vermögen der sprache, den nationalen stil der dichtkunst erkennen lassen uns nur die angelsächsischen und altnordischen lieder, jene weil sie dessen älteste, diese weil sie eine noch heidnische auffassung sind. Denn der annahme wird jetzt überhaupt wenig widerspruch bevorstehen, dass das deutsche heidenthum seine eigne poesie und sage besessen, ausgebildet, nachher aber gegen das christenthum eingebüsst habe. Nicht alsogleich liess das volk von angestammten tiefwurzelnden ausdrucksweisen, und die christliche lehre gestattete oder trachtete selbst, ihren milden sinn, ihr innigeres gefühl der rauhen rinde des frischkräftigen holzes heidnischer anschauungen einzuimpfen. woraus zweige trieben und früchte entsprossen, deren künstlicher wachsthum etwas gestörtes verräth, noch nicht alle gesunde derbheit der alten säfte verleugnet. Die verwandlung geschah aber hier oder dort unter sehr verschiednen bedingungen und erfolgen. Kaum anflüge des neuen und fremden hat die nordische edda, in ihrem umfang lagert breit und ungezwängt das heidenthum; unter den früher bekehrten Hochdeutschen hatte die unmittelbar dringende gewalt der lateinischen kirche immer auf vernichtung der einheimischen überlieferung hingearbeitet, was zu Otfrieds zeit noch alte volksansicht bezeugen konnte, liess die subjectivität des dichters auf dem grunde seiner arbeit beinahe gar nicht mehr vorbrechen. Im altsächischen Heliand streift die darstellung gerne noch an ehmalige form, aber der vorgesteckte heilige stof übte zu grossen einfluss. waren die Angelsachsen, deren geistlichkeit der muttersprache befreundet blieb, am nächsten daran, eine vereinigung beider elemente zu stande zu bringen. Die genesis verstattete schon grössere freiheit der behandlung als der inhalt des neuen testaments; in der paraphrase, die Cædmons

namen trägt, aber jünger scheint, laufen weit mehr züge der volksmässigen dichtungsweise unter, als in jenem Heliand. Noch günstiger bot sich den dichtern die kirchliche legende zu geschickter auswahl dar, und in Judith, Andreas. Helena durfte ohne verletzung der sage der altgewohnte ton völlig festgehalten werden: unter der masse des ergossenen neuen stofs regen sich hergebrachte epische formeln und heidnische vorstellungen in menge fort. man brauchte zuweilen nur die namen und einzelne umstände abzuändern, um der erzählung das aussehen einer ursprünglich angelsächsischen zu verschaffen. Im Beóvulf ist freilich mehr als dieser schein, man spürt echte grundlage hindurch, wie sie keiner von aussen zugetragnen fabel kann verliehen werden; allein was die form selbst betrift, stehn ihm jene gedichte wenig nach und alles positiv heidnische ist in ihm unterdrückt, wie in jenen vermieden. Es ist an sich nicht ohne reiz und bringt der forschung gewinn, diese halbverschleierten überreste heidnischer poesie in den frühsten anfängen der christlichen unter den Angelsachsen aufzudecken und zu betrachten. Nirgend eine vortretende persönlichkeit der dichter, alle, vom erbgut der vorfahren zehrend, wissen gewandt und reinlich eine sehr eigenthümliche form zu handhaben.

Die kunst dieser sich durchgehends in den vortrag flechtenden poetischen ausdrücke und wendungen würde für jeden der ags. sprache unkundigen nur, wiewol geschwächt, aus einer wörtlichen prosaübertragung zu erkennen sein. Meine nachfolgenden auszüge des inhalts sind bloss dahin gerichtet, den verlauf der sage zu entfalten und eine untersuchung ihrer quelle einzuleiten.

Das gedicht von ANDREAS führt uns in einfachem anziehendem fortschritt eine ernste begebenheit vor augen, der es nicht an wolgefälligen neben andern herbaufgegriffenen zügen mangelt.

Jedem der zwölf boten des heilands war ein eignes loos angewiesen worden. Matthaeus, der das evangelium zuerst niedergeschrieben hatte, empfieng den göttlichen auf-

trag sich nach der insel Mermedonia zu verfügen, wo grausame heiden wohnten. Statt brotes und wassers war fleisch und blut der fremden, die zu ihnen verschlagen wurden, ihre nahrung. solche unglückliche pflegten sie vorher noch zu blenden und ihnen einen des verstands beraubenden zaubertrank einzugiessen, dass sie thieren gleich umhergiengen und heu und gras frassen (solange bis sie den menschenfressern zur speise dienen sollten.) So fesselten sie bei seiner ankunft den mann gottes und stiessen ihm die augen aus, er fuhr fort den herrn zu preisen, auch nachdem er jenen giftigen trank genommen hatte. Unter heissen zähren nachts im kerker spricht er fromme gebete gott ergeben; da leuchtet plötzlich der kerker und eine himmlische stimme gelobt ihm beistand und erlösung von aller schmach durch Andreas, der zur bestimmten zeit in der burg erscheinen werde. Alle dreissig tage hielten die heiden feierliche versammlung, in welcher sie festsetzten, welcher reihe nach jeder ihrer refangenen ihnen zur speise diehen solke. Matthaeus harrte geduldig der nahenden geschicke.

Unterdessen war an Andreas, der in Achaia lehrte, vom himmel befehl erschollen, sich nach Mermedonia aufzumachen, wo sein bruder und gefährte binnen drei tagen in lebensgefahr schwebe. anfangs zauderte er, die unkunde des weiten wegs vorschützend, aber gott gebot ihm, mit frühstem morgen des folgenden tags nach dem meeresufer zu eilen.

Als Andreas zur bestimmten zeit sich mit seinem gefolge am strande einfindet, sieht er einen nachen mit drei
schiffern bemannt, es war der allmächtige selbst, und zwei
seiner engel die sich hier in menschlicher gestalt und unerkannt zur überfahrt anbieten. Ein gespräch zwischen
Andreas und dem steuermann hebt an, der sich erst nur
gegen erlegung des fährgeldes zur aufnahme der reisenden
bereit erklärt, nach des apostels ofner erklärung aber, dass
er kein geld und gut besitze und auf des heilands geheiss
ohne solches die welt befahren solle, freundlich sie eintreten lässt.

Mutig besteigen die helden den nachen. Andreas wundert sich ob der jugendlichen schönheit und geschicklichkeit des schiffers, der seinen engeln befiehlt die armen pilgrime \*) mit speise zu laben. Unterdessen steigt ein heftiges unwetter auf und Andreas leute verfallen in furcht. der schiffer meint, man könne sie ans land setzen, was aber die leute, die es für schmählich erachten im augenblick der noth von ihrem herrn zu weichen, eifrig ablehnen. Andreas redet ihnen trost ein und erinnert sie daran, wie der heiland ähnlichen sturm plötzlich beschwichtigte.

Während er sie so beruhigt, fallen die ermatteten in schlaf, die wellen werden still, Andreas und der himmlische steuermann wechseln erbauliches gespräch. Dieser fordert dem apostel genauere erzählung von den thaten und wundern des heilands ab. Es ist zumal eine begebenheit, die Andreas ausführlicher vorträgt.

Einst habe Christus vor der ungläubigen, immer zeichen verlangenden menge ein grosses wunder verrichtet, und die an der mauer des tempels ausgehaunen bilder der Cherubim und Seraphim geheissen herabzusteigen, nach Membre (dem hain Mamre) zu fahren und von dort die drei erzväter aus ihren gräbern zu holen, damit sie ein ofnes, unwiderlegliches zeugnis für seine göttliche macht ablegten.

In solchen unterredungen verstrich der tag und auch Andreas von müde bewältigt sank in schlaf. Den entschlafenen \*\*) liess gott durch die engel sanft ans gestade tragen, wo er andern morgens im angesicht der feindlichen burg erwachte. Neben ihm schlafen noch seine diener (die also auch aus dem schif ans land gebracht worden waren); er weckt und benachrichtigt sie, der mann, welcher sie gestern über meer gefahren, könne niemand anders als das höchste wesen selbst gewesen sein. Uns, da wir, versetzten

<sup>\*) 367</sup> besser zu lesen feasceafte, weil der pl. folgt? nöthig ist die änderung nicht.

<sup>\*\*)</sup> sæverigne, mari fessum? 826; sæverige gienge auf Andreas leute.

sie, entschlummert waren, nahten adler, entzückten unsere seelen und trugen sie durch die lüfte gen himmel, wo wir gott den herrn von zahllosen engeln tausendstimmig preisen hörten, vor gottes sohn aber die zwölf boten stehn und engel euch dienen sahen. Froh dieses traumgesichts ergoss sich Andreas in ein dankgebet und flehte des schöpfers verzeihung für alles was er zu schiffe, ohne den allmächtigen zu erkennen, geredet hätte. Da erzeigte sich gott von neuem sichtbar und verkündete seinen frieden: eines grösseren fehltritts schuldig wurdest du in Achaia, als du an dem fernen weg und der weiten seereise verzweifeltest, da doch gott alle dinge ausführbar sind; auf nun zur burg, erlöse deinen bruder und seine mitgefangenen. dann werden deine marter beginnen, erleide sie standhaft und eingedenk der von mir am kreuze geduldeten qual!

Unvermerkt, denn gottes hand bedeckte seine schritte, stieg Andreas zur burg hinan, sieben wächter standen vor des kerkers thor, ein plötzlicher tod rafte sie dahin. von selbst sprang die thür auf, bluttrunken schliefen die heiden, Matthaeus sass einsam in der mördergrube. Da erschauten sich die gefährten (Matthaeus hatte also sein gesicht wieder erlangt?) küsten und umarmten einander, dann knieten sie und beteten. Ungesäumt rüstete sich nun Matthaeus die festung zu verlassen, er und 240 männer (hier verursacht die lücke unsicherheit\*)), die sich der reise freuten und von gott mit wolken verhüllt wurden, dass ihnen kein schnelles aufgebot der feinde nacheile. Andreas geleitet sie aus und kehrt froh in die stadt zurük, neben einer ehernen seule sich niedersetzend, und was kommen sollte erwartend.

Mittlerweile war die zeit jener heidnischen versammlung herangerückt, sie gedachten einen der fremden gefan-

<sup>\*)</sup> er liess keinen verwundeten zurück, noch die weiber (vielleicht no für on zu lesen?); ånes vana (praeter unum) scheint eine ausnahme anzudeuten, und was soll 1041 die zahl funfzig?

genen dem tode zu weihen, doch ihre hofnung schlug fehl. man fand den kerker offen, die wächter todt. Als die schreckenskunde erscholl faste hunger und furcht das volk. Hier folgt wieder eine in den anmerkungen besprochne dunkle, vielleicht lückenhafte stelle. Alle burgbewohner werden zusammengerufen und ein loos geworfen, welcher von ihnen den andern zur speise gereichen solle?

Das loos fällt auf einen angesehnen greis, den sie sogleich in bande legen. wehklagend bietet er für sich seinen jungen sohn an, was die hungernde menge gern genehmigt. Nun erhebt der gefesselte jüngling lauten jammer und Andreas (der alles von der seule her mit ansieht) wird davon innig gerührt. Man erwartet, dass er für den unschuldigen zu gott betete und erhört wurde, denn das gedicht erzählt, alle gegen den knaben gerichteten waffen seien gleich wachs geschmolzen. Der knabe wird frei gegeben, dafür bricht tobender hunger von neuem aus.

Jetzt erscheint schwarz und hässlich, in gestalt eines elenden menschen, der teufel, und verräth die gegenwart des heiligen, der die gefangenen aus der burg entführt habe: gegen ihn solle sich die rache des volks kehren.

Andreas verhöhnt den bösen feind, der das volk noch heftiger aufreizt. Eine göttliche stimme ermahnt den apostel (hinter der seule) hervorzutreten und sich selbst den leuten zu verkünden. Nun wurden ihm die hände gebunden und er der menge gezeigt, dann schleiften sie ihn über strasse, felsen und steinklippen den ganzen tag bis der abend einbrach, sein leib war zerstossen und von blute triefend, seine seele blieb aber standhaft und gläubig.

Die nacht bringt Andreas im kerker zu, harter frost ist ausgebrochen, frühmorgens dringen sie wieder ein und

<sup>\*)</sup> man könnte behlidenan allenfalls mit him alliterieren lassen, aber die gefangnen waren ja entronnen? oder einige zurück? das empörende verzehren der leichen der wächter ist für sylfætan im hunger zu begreifen, minder die nun nicht recht begründete nothwendigkeit des loosens.

beginnen die marter von neuem. Klagen des dulders steigen jetzt zum himmel empor, der teufel lockt die menge desto heftiger; abends naht er sich mit sechs andern den Andreas zu verhöhnen, muss aber vor dem zeichen des kreuzes weichen. Dieser teufel wird als sohn des alten feindes vorgestellt, denn es folgt ein gespräch zwischen beiden, worin dieser jenem seine flucht vorwirft, der sohn aber den vater auffordert, selbst sein heil zu versuchen und Andreas anzugreifen. Doch auch der alte teufel kann nicht vor dem heiligen stand halten und ist zu fliehen gezwungen.

Am dritten morgen hebt die marter von vornen an und währt den ganzen tag durch. Andreas betet und sehnt sich nach dem tod, sein blut sei über den boden ergossen, seine locken auf dem wege zerstreut. Da hiess ihn der himmlische könig umzuschauen und Andreas sah blühende bäume emporwachsen an den stellen, wo die blutstropfen niedergefallen waren. Und als die widersacher zum viertenmal den heiligen zum kerker leiteten, nahte sich gott, grüsste ihn und verlich seinem verwundeten leibe stärke und gesundheit, wie von anfang.

An dieser stelle der erzählung bekennt der dichter sein unvermögen, die wunderthaten des helden ihrem ganzen umfang nach zu preisen. nur noch ein kleiner theil des liedes solle zum schlusse vorgetragen werden. \*)

<sup>\*)</sup> dies scheint mir sinn der verse 1487—89, die unsre volle aufmerksamkeit verdienen; vor allem möchte man wissen, an wen sich der dualis git wende? wörtlich übersetze ich so: nihilo minus vos ambo parvis frustis carminis partem ulterius narrabitis (recitabitis.) recean bedeutet narrare, kann sich also kaum auf zuhörer des gedichts beziehen, die es zu vernehmen, nicht vorzutragen hatten. Es bliebe dann keine andere voraussetzung, als dass der dichter durch zwei sänger sein werk hersagen liess, welche er hier gleichsam anredet, um den nahen schluss des ganzen zu verkündigen. Wollte man hingegen recean

Es ist alte sage, dass Andreas zahllose anfechtungen in der heidnischen burg zu bestehn hatte. da trug es sich zu, dass er (aus seinem kerker?) an der mauer zwei grosse verwitterte steinseulen erblickte und eine derselben so anredete: du marmorstein, es ist gottes, des allmächtigen wille, dass sich aus dir wasserströme unter dies heidnische volk ergiessen sollen. du glänzest von golde und auf dich geruhte der herr vor alten zeiten seine zehn gebote zu schreiben, heute aber widerfährt dir noch grössere ehre, da du gottes rathschluss verkünden sollst. Kaum hatte der heilige diese worte geendet, als sich der stein spaltete und endlose fluten aus sich zu ergiessen begann; der strom wuchs und deckte die weite flur. viele kinder ertranken. die männer suchten nach den bergen zu fliehen; doch ein engel mit feurigem schwerte wehrte den zugang, wogen wuchsen, wälder rauschten und feuerfunken flogen. allen burgen erscholl jammerruf und endlich rief einer laut: nun sehet selbst, dass wir den schuldlosesten fremden in bande legten, dafür nahet uns schreckliche strafe; eilt, entfesseln wir ihn und flehen um seinen beistand.

Da säumten sie nicht ihn zu lösen, schon war flut zu solcher höhe gestiegen, dass sie den männern über die brust bis zu den achseln reichte. Andreas aber besprach den wasserstrom, alsobald ward der himmel heiter, die erdschluchten öfneten sich und nahmen das wasser auf; vierzehn der übelsten missethäter wurden mit in den abgrund gerissen und schwanden von der erde. alles volk bebte

für recitare = legere nehmen und vom vorlesen des buchs verstehn; so könnte der dualis nur auf diejenigen gehn, denes der dichter seine arbeit widmet, für die er sie abfasst, wobei an einen könig und dessen gemahlin zu denken wäre, die ihn den stof zu behandeln aufgefordert hatten. Diese vermutung empfiehlt sich vielleicht noch eher als die erste, und ich wünsche die eine oder die andere von andern seiten her bestätigt zu sehn.

vor angst und erkannte, dass gott diesen heiligen mann gesandt hatte.

Andreas warnte und ermahnte; zu gott sprach er eine bitte für die seelen der kinder, die in der flut den tod gefunden hatten. Das gebet war dem höchsten angenehm; er gebot dass sie wieder auferstehn sollten; alsbald nach ihrer rückkehr ins leben empfiengen sie die taufe und wurden in gottes schutz aufgenommen. An der stelle, wo die flut entsprungen und die taufe ergangen war, liess Andreas eine kirche bauen; und aus allen gegenden sammelten sich männer und frauen, wurden getauft, und entsagten allem teufelsdienst und den heidnischen opferstätten. Nachdem ihnen aber Andreas einen frommen bischof namens Plato bestellt hatte, sehnte er sich selbst das land zu verlassen und über see wegzufahren. Alle ergrif schmerz, dass er sobald von ihnen scheiden wollte, eine himmlische stimme befahl ihm noch sieben tage bei der neuen heerde zu verharren und ihren glauben zu befestigen. So lange lehrte und bestärkte er sie zum verdrusse des teufels, der diese menge der hölle entführt sah. Nach ablauf der gesetzten frist rüstete sich Andreas zur reise, die bewohner geleiteten ihn traurig zum user, schauten dem schiffe nach, so weit sie es mit ihren augen verfolgen konnten, und priesen den ewigen gott.

Das ist der dichtung wesentlicher inhalt. Fragt es sich nun nach ihrer quelle, so urtheilt man leicht, dass abgesehn von aller poetischen ausschmückung und erweiterung in nebenumständen, deren einzelne hernach noch erwogen werden sollen, die ganze grundlage auf ziemlich frühen kirchlichen, aber apocryphen überlieferungen beruhen muss. Um so älter scheinen diese, als ihnen die spätere legende grossentheils wieder entsagte und es dürfte schwer sein aus gedruckten werken sie vollständig, wie sie den Angeleachsen vorlagen, nachzuweisen. So mager ich den auszug des gedichts schon gehalten habe, gibt doch folgender bericht der legenda aurea des Jacobus de Voragine weit weniger: Post ascensionem domini divisis apostolis Andreas apud Scythiam, Matthaeus vero apud Mirmidoniam

praedicavit. Viri autem praedicationem Matthaei penitus respuentes ei oculos eruerunt et vinctum incarcerant, post paucos dies occidere eum disponentes. Interea angelus domini sancto Andreae apparuit et Mirmidoniam ad sanctum Matthaeum ire praecepit. Ouo respondente viam nescire. jussit ut ad ripam maris iret, et ad primam navem, quam inveniret, intraret. Qui velocius jussa complens ad urbem praedictam venit angelo duce et prospero vento flante et invento aperto carcere sancti Matthaei eoque viso flevit plurimum et oravit. Tunc dominus Matthaeo reddidit beneficium duorum luminum, quibus (eum) privaverat nequitia pec-Matthaeus ab inde recessit et Antiochiam venit. Andrea vero Mirmidoniae remanente irati illi de evasione sancti Matthaei Andream apprehenderunt, et per plateas ligatis manibus pertrahunt, cumque ejus sanguis efflueret, pro eis oravit et ad Christum eos sua oratione convertit inde in Achaiam proficiscens.

Andreas festtag fällt in der kirche auf den 30 november, die Bollandisten haben ihn also noch nicht bearbeitet; Surius unter dem 30 nov. verschmäht es, jencs abenteuers in Mirmidonien nur mit einem worte zu gedenken.

Wichtiger sind uns die apostolicae historiae des falschen Abdias, welche im leben des heiligen Andreas 3, 2 \*) folgendes erzählen: at vero post illum dominicae ascensionis nobilem gloriosumque triumphum, cum beati apostoli praedicare verbum domini per diversas regiones incepissent, tum et Andreas apostolus apud Achaiam provinciam annunciare dominum Jesum Christum exorsus est. Eodem tempore Matthaeus apostolus, qui et evangelista, Myrmidoni urbi verbum salutis annunciaverat: sed incolae civitatis illius graviter et indigne ferentes, quae de redemptoris nostri virtutibus audiverant, ac sua nolentes destruere templa, beatum apostolum erutis oculis catenisque oneratum carceri incluserant eo animo, ut paucis interpositis diebus interficerent. quod antequam fieret angelus a domino missus ad

<sup>\*)</sup> Fabricii cod. apocryph. N. T. p. 457.

Andream apostolum, ut in Myrmidonem civitatem maturaret et fratrem Matthaeum de squalore carceris erueret monuit. Cui ille ait: 'domine, ecce viam nescio, et quo ibo?' et ille 'vade' inquit 'ad littus maris et invenies navem, quam statim conscende, ego enim ero dux itineris tui.' Paruit Andreas, inventanque navem ascendens flantibus ventis congruis prospere navigavit ad urbem. quam ut ingressus est ad publicum se illico carcerem contulit, inveniensque cum reliquis vinctis Matthaeum amarissime flevit, et facta oratione haec verba locutus est: 'domine Jesu Christe, quem fideliter praedicamus, et ob cujus nomen tanta perferimus, qui caecis visum, surdis auditum, paralyticis gressum, leprosis mundiciam, mortuis vitam immensa clementia largiri dignatus es, aperi oculos servi tui, ut eat ad annunciandum verbum tuum.' Et statim locus ille contremuit, et lumen refulsit in carcere, et oculi beati apostoli restaurati et cunctorum catenae confractae sunt, et trabes in qua pedes eorum coarctati erant scissa est. Quibus factis omnes magnificabant dominum dicentes, 'quia magnus est deus quem praedicant servi eius.' Ita educti per beatum Andream de squalore carceris omnes qui capti fuerant abiit unusquisque ad propria, cum quibus et Matthaeus recesserat. Inse vero Andreas manens apud Myrmidonem praedicabat incolis verbum domini, quod cum minus audirent, adprehensum Andream ligatis pedibus per plateas civitatis trahebant. Quibus in tormentis cum jam sanguis efflueret et capilli vellerentur, apostolus ad dominum in haec verba orationem ha-'aperi domine Jesu Christe oculos cordium illorum ut cognoscant te deum verum et desistant ab hac iniquitate, neque velis hoc illis peccatum statuere, quia nesciunt quod faciunt.' Haec cum dixisset, timor subitus invasit incolas civitatis illius, ut dimisso apostolo peccatum agnoscerent dicentes 'peccavimus in justum.' Cumque se ad pedes apostoli demitterent, remissionem delicti et sibi ostendi viam salutis petebant. Ouibus ille erectis praedicabat dominum Jesum Christum, et miracula quae fecerat in hoc mundo ostendit, et quem admodum ipsum mundum jam pereuntem

proprio cruore redemerit. Ita vendicatis domino incolis ejus civitatis cunctos in nomine patris et filii et spiritus sancti concessa peccatorum remissione baptizavit. Ouibus gestis recedens ab eo loco venit in regionem suam &c. auch dieser zweite, etwas ausführlichere bericht, entbehrt eine menge belebender züge, die der Angelsachse nicht aus sich selbst genommen haben kann, sondern schon in seiner grundlage vorfinden muste. Keine der beiden hier mitgetheilten lateinischen darstellungen schildert die Mirmidonier als anthropophagen, noch geschieht des gifttranks, des loosens und der frist von dreissig tagen meldung. die blendung wird angeführt, und dass Matthaeus durch des Andreas gebet vor seiner abreise wieder sehend wurde, was der angelsächsische dichter zu erzälen unterlässt, kann uns der Pseudoabdias ergänzen. Ohne zweifel ist auch die zahl der mit Matthaeus aus der gefangenschaft erlösten männer daher genommen, wo das gedicht überhaupt schöpfte. Dieser unermittelten quelle ebenso eigenthümlich gewesen sein muss der redewechsel während der schiffahrt, zumal die auffallende erzählung von den nach Membre entsandten Cherubim und Seraphim, das traumgesicht der entschlafnen diener, die art und weise wie Andreas selbst im schlafe ans ufer getragen wird, die genauere darstellung seiner martern und vorzüglich noch zuletzt die durch den wasserstrom aus der marmorseule herbeigeführte entwickelung des ganzen.

Es bestanden also ältere fabelhafte lebensbeschreibungen des heil. Andreas, die zu jenem gewebe des Abdias stimmten, es aber noch beträchtlich erweiterten. Vergebens schlug ich über sie des Andr. Saussay weitläuftiges buch de gloria sancti Andreae, Par. 1656 (fol.) nach; da sich ungedruckte griechische vitae Andreae handschriftlich vorfinden \*), war zu vermuten, dass in ihnen aufschluss über unsern gegenstand enthalten sein müsse. Ich hätte aber

<sup>\*)</sup> Fabricii bibl. gr. ed. Harles 10, 194 siebzehn codices zu Paris, zwei zu Oxford, einer zu München.

noch nichts näheres darüber mitzutheilen vermocht, wäre nicht der jetzt dieser quellen meister ist, der gelehrte herausgeber des cod. apocryphus N. T. bereitwillig gewesen, aus seinen reichen sammlungen mir die erbetene hier dankbar eingeschaltete auskunft zu ertheilen. Die zu Paris handschriftlichen πράξεις Ανδρέου καὶ Ματθαίου handeln umständlich von des ersteren fahrt zur errettung des letztern; so im cod. bibl. reg. 808 fol. 348 bis 359, wo jedoch mitten ein stück fehlt, ebenso der schluss und im cod. 1556 fol. 1-11. im wesentlichen ist der inhalt folgender: bei vertheilung der länder unter die aposteln erhält Matthaeus (oder wie im text auch geschrieben wird Mar Hag) das land der menschenfresser, daselbst das evangelium zu verkündigen, κατά κληρον οὖν έλαχε τὸν Ματθαΐον πορευθηναι έν τῆ χώρα τῶν ἀνθρωποφάγων. nach seiner ankunft in dem lande geräth er in lebensgefahr und wendet sich in seiner noth mit gebet an den herrn. Dieser erscheint ihm sofort und verheisst hülfe, welche dadurch bereitet wird, dass gott dem Andreas naht und gebietet, in das land der menschenfresser zu reisen. Für die seefahrt übernimmt selbst in eine fremde gestalt verhüllt das der amt des steuermanns. ὁ γὰρ κύριος τῆ ἑαυτοῦ δυνάμει καὶ ίσχύι κατεσκεύασε πλοίον, και αυτός ήν ώσπες πρωρεύς έν τῷ πλοίψ καὶ ἐνέγκας δύο ἀγγέλους ἐμόρφωσεν αὐτούς. Unterwegs bittet der steuermann unter anderm den apostel, ihm eins der wunder zu erzählen, die Jesus vor den hohenpriestern der Juden im verborgnen vollbracht habe, denn Andreas hatte sich vorher geäussert dergleichen wunder seien ihm bekannt, ναὶ ἐποίησεν ἐνώπιον τῶν ἀρχιερέων οὐ μόνον εν φανερφ, αλλά και εν κρυπτφ. Hierauf beginnt eine erzählung, nach welcher selbst leblose sphinxbilder von stein oder metall, die ἐν τῷ ἰερῷ τῶν ἔθνων (im vorhofe der heiden?) aufgestellt wareu, für Christus gezeugt haben sollen (erfüllung der worte Luc. 19, 40.) Καὶ θεασάμενος ό Ίησοῦς ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων τοῦ ναοῦ ἰδε γλυφάς (1. γλυπτάς) σφίγγας δύο, μίαν έκ δεξιῶν καὶ μίαν έξ εὐωνύμων. καὶ στραφείς ὁ Ἰησοῦς πρὸς ἡμᾶς εἶπε. θεωρήσατε

τον τύπον τοῦ σταυροῦ. ταῦτα γὰρ ὁμοιά είσι τοῦ Χερουβίμ και τοῦ Σεραφίμ, τῶν ἐν οὐρανῶ. Τότε ὁ Ιησοῦς ἐμβλέψας έκ δεξιών, οὖ ήν ή σφίγξ, εἶπεν αὐτῆ. σοὶ λέγω, τὸ ἐκτύπωμα τὸ ἐν οὐρανῷ (für τοῦ ἐν οὐρ.), ὁ ἔγλυψαν τεχνιτῶν χεῖρες, ἀποχολλήθητι ἀπὸ τοῦ τόπου σου, καὶ ἐλθὲ κάτω, καὶ ἀποκρίθητι, καὶ ἐλεγξον τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὑπόδειξον αὐτοῖς, εἰ ἐγωὶ θεός εἰμι ἢ ἀνθρωπος. καὶ εὐθέως ἀνεπήδησεν έκεινη τη ώρα ή σφιγξ, και αναλαβούσα φωνήν ανθοωπίνην είπεν. ὧ μωροί νίοὶ Ἰσραήλ κτλ. Im cod. 808 ist diese erzählung wegen einer lücke nach bl. 354 unvollständig, dagegen im cod. 1556 auch des umstands gedacht, dass selbst die zwölf patriarchen aus ihren gräbern gerufen wurden und erschienen προς το ελέγχειν τους άρχιερεῖς. seiner ankunft im lande der anthropophagen vollbringt Andreas verschiedne wunder und kämpft mit teufel und dämonen, welche redend eingeführt werden.

Das ist unverkennbar die quelle, aus welcher dieser mythus den Angelsachsen vielleicht unmittelbar zufloss, da sie noch mit byzantinischer sprache und literatur nähere bekanntschaft unterhielten. Wer sollte nicht wünschen, dass in die lang ersehnte fortsetzung seines cod. apocr. Thilo auch die πράξεις ἀνδρέου vollständig aufnehme, denn wie sehr hängt jede gründliche erforschung des mittelalters mit den erzeugnissen und überlieferungen der griechischen kirche zusammen. Nach diesem griech, texte werden sich die kleinen lücken, und was daraus an dunkelheit erwächst, beurtheilen und aufhellen lassen. Mit der sphinx scheint unser dichter nichts haben anfangen zu können; on två healfe 715 ist das ἐχ δεξιῶν χαὶ ἐξ εὐωνύμων.

Den ursprung der ganzen fabel führt aber Thilo auf Leucius Charinus, einen Manichäer des sechsten jahrhunderts zurück, dessen περίοδοι sich auch im abendland bei den Catholischen verbreiteten und überarbeitet wurden. Die unter Abdias namen bekannte historia apostolorum mag, abgesehn von dem erdichteten eingang, schon im siebenten jh. vorhanden gewesen sein. Im laufe des achten, ja noch

am ende des siebenten können die Angelsachsen von allen diesen erzählungen kunde genommen haben.

Die Mirmedonier, unter denen Matthaeus und Andreas auftreten, sind nicht mit den äginetischen Myrmidonen zu verwechseln. Jenes Myrmidon oder Myrmene war eine stadt in Aethiopien, und darauf geht auch in unserm gedicht der ausdruck Älmyrena rice 432, regnum Aethiopium, das land der Schwarzen; nur schlage ich vor zu lesen Älmyrera, von myre, alts. mirki, tenebrosus, Älmyrena würde einen Angelsachsen an Myrena = Merciorum in seiner heimat gemahnen.

Wir gehen zu der andern dichtung HELENA über, deren inhalt schon etwas näher, wenigstens ihrem eingange nach, an die occidentalische tradition reicht.

Im jahr 233, dem sechsten der regierung kaiser Constantins \*) überzogen Hunen, Hredgoten und Franken das römische reich. Die Römer bereiten sich zur wehr, doch an zahl steht ihr heer unter dem feindlichen. Der kaiser entschläft, da verkündet ihm eine leuchtende erscheinung gottes beistand und heisst ihn gen himmel schauen; in den wolken sicht er das glänzende kreuz mit der inschrift: in hoc signo vinces. Am andern morgen lässt er alsbald das zeichen fertigen und seinem heere vortragen.

Nach erfochtnem siege fragt Constantin die weisen männer seines hofes, wer es sei, dessen zeichen ihm zum sieg verholfen? die meisten wissen ihm nicht zu antworten, nur wenige, der taufe schon theilhaft gewordne, erstatten bericht. Nun empfängt der kaiser durch Silvester die taufe.

Bald hernach fordert er Elene, seine mutter, auf, nach dem heiligen lande zu schiffen und das in der erde vergrabene kreuz zu gewinnen. Elene säumt nicht, fährt über den Wendelsee nach Griechenland und von da nach Jerusalem.

<sup>\*)</sup> was 312 wäre, da Constantin 306 erwählt wurde, es folgen aber gleich noch andre verstösse wider die zeitrechnung. Die kreuzfindung wird gewöhnlich in das j. 326 gelegt.

Dort lässt sie alsbald die vornehmsten Juden an hof vorfordern und verlangt die weisesten erfahrensten männer gestellt, die ihr rede und antwort auf ihre frage stehen können.

Die Juden berathschlagen, und einer der verständigsten mit namen Judas meint, die königin werde ohne zweifel nach dem vergrabnen kreuze forschen. darauf sei aber gefährlich zu antworten. Sacheus sein grossvater habe seinem vater Simon, dieser ihm offenbart, sobald erkundigung nach dem kreuze des herrn erfolge, werde das jüdische reich zu grunde gehn.

Von neuem an hof geladen werden sie von der königin nach dem orte der kreuzigung gefragt, weigern sich aber ihr antwort zu ertheilen. Elene zürnt und droht, doch nimmt sie den Judas als geisel an und entlässt die übrigen. Darauf legt sie ihm die wahl vor zwischen leben und tod. Judas sagt: wenn einem hungrigen in der wüste ein brot und ein stein vor augen kommen, wie sollte er nicht nach jenem greifen?

Elene versetzt: willst du auf erden leben und dereinst in den himmel aufgenommen werden, so zeige mir schnell an, wo das kreuz des von euch gemarterten unter der erde liegt! Judas antwortet, vermag ich zu wissen, was vor zwei hundert jahren oder länger geschah? Wie kommt es doch, sagt Elene, dass ihr \*) so genau von allen thaten und begebenheiten der Trojaner unterrichtet seid, die doch weit früher sich ereigneten, als dies edle geschick? Judas weigert sich fortwährend aller auskunft.

Elene lässt ihn ins gefängniss werfen und schwört ihm zu, dass er hungers sterben müsse, wo er nicht bekennen werde.

Sieben nächte hält er die noth aus; am siebenten morgen erklärt er, dass ihn der hunger zwinge, er wolle nun alles offenbaren.

Nun wird Judas aus dem kerker auf den hügel geleitet,

<sup>\*) 643</sup> ist ve druckf. für ge.

wo der heiland den tod erlitt. Er spricht auf hebräisch ein langes frommes gebet, bekennt seinen glauben und seine reue und fleht gott, dass an der stätte ein rauch aufsteigen möge.

Es geschieht, und nach wiederholtem gebet wird nun in den erdboden eingegraben, zwanzig füss tief finden sich die drei kreuze. Sie werden aufgehoben und vor die königin getragen, die vor allem zu wissen verlangt, welches derselben das des heilandes sei? Dies weiss Judas nicht, lässt aber alle drei mitten in der burg aufstellen, in erwartung, dass ein göttliches wunder sie darüber aufklären werde.

Während sie singen und beten wird eine todtenbahre vorübergebracht. Judas heisst sie niedersetzen und legt nun nach einander zwei der kreuze auf die leiche; sie bleibt todt wie zuvor. kaum wird von dem dritten kreuz der leichnam bedeckt, so erhebt er sich und empfängt belebung.

Alle preisen den herrn. nun aber naht sich in der luft der höllische teufel und wehklagt, dass ihm alles entzogen werde; er bedroht Judas, der ihm mutig, zur freude der königin, entgegnet.

Die frohe kunde von auffindung des kreuzes verbreitet sich, Elene entsendet boten nach Rom zu ihrem sohne, überall ist freude und jubel. Constantin lässt ihr zurück entbieten, an der stelle der kreuzfindung solle eine kirche gebaut werden. Es wird durch die geschicktesten baumeister ausgeführt, das kreuz selbst aber köstlich mit gold und edelsteinen besetzt und in einem silbernen gefäss beschlossen.

Judas nimmt die taufe, Elene lässt Eusebius den römischen bischof kommen, dass er ihm priesterwürde ertheile; unter dem veränderten namen Cyriacus wird Judas hernach zum bischof über Jerusalem gesetzt.

Elene aber verfällt auf die nägel, welche durch hände und füsse des gekreuzigten geschlagen waren und will auch sie herbeigeschaft haben. Cyriacus verfügt sich auf den Calvarienberg und bittet um deren offenbarung. Da lässt vor aller augen gott ein neues wunder geschehn, in der tiefe erschienen die nägel, hell wie sterne leuchtend.

Elene hält rathschlag, wie die gefundnen nägel am heilsamsten verwendet werden möchten. Man heschliesst, sie zum gebisse des königlichen pferdezaums zu verarbeiten, wenn Constantin in der schlacht dieses pferd besteige, werde ihm glorreicher sieg folgen. Sobald die köstliche gabe fertig ist, wird sie nach Rom gesendet. Zuletzt versammelt Elene alles volk und ermahnt es, jährlich den hehren tag zu feiern, an welchem das heilige kreuz gefunden wurde, der seeligste baum, der je auf erden wuchs. noch sechs tage fehlten am schlusse des lenzes vor sommers eingang: es war der erste mai.

Da die geschichte der kreuzfindung von frühe an durch das ganze mittelalter hin weit mehr im gang blieb, als die legende von Andreas; so wird es genügen, hier auf die acta sanctorum unter dem 3 mai und auf die leg. aurea cap. 64 zu verweisen, wo ähnliche berichte, mit einzelnen abweichungen, anzutreffen sind. Unter diesen hebe ich hervor, dass nicht Hunen über die Donau her das römische reich angreifen, sondern Maxentius, und die schlacht am pons Albinus (der Tiber) geliefert wird. An der stelle, wo das kreuz unter der erde lag, hatten die heiden einen tempel der Venus errichtet, in der absicht dadurch nachgrabungen der Christen zu verhüten; ein umstand dessen der ags. dichter geschweigt. Nachdem Quiriacus auch die nägel gefunden und der königin überbracht hat, begibt sich Helena mit den erlangten schätzen zu Constantin: clavos, (heisst es im bericht der legenda aurea) quibus dominicum corpus fuerat affixum, portat ad filium, ex quibus, ut Eusebius caesariensis refert, frena, quibus uteretur ad bellum, composuit, et ex aliis galeam suam armavit. Nonnulli autem asserunt, ut Gregorius turonensis, clavos quatuor in dominico corpore fuisse, ex quibus Helena duos in freno imperatoris posuit, tertium in imagine Constantini, quae Romae supereminet, urbi locavit, et quartum in mare adriaticum, quod usque tunc fuerat navigantium vorago, projecit, prae-

cipiens hoc festum de inventione sanctae crucis singulis annis solenniter celebrari. Ambrosius vero sic ait: quaesivit Helena domini clavos et invenit, et de uno frena fieri praecepit, de altero diadema intexuit. recte clavus in capite, corona in vertice et in manu habena, ut sensus praeemineat, fides luceat, potestas regat. Gregors kurze äusserung steht hist. 1, 36 und lautet: hujus (Constantini) tempore venerabile crucis dominicae lignum per studium Helenae matris ejus repertum est, prodente Juda Hebraeo, qui post baptismum Quiriacus est vocitatus; hier geschieht der nägel keine meldung. Jene mit der geschichte unvereinbare jahrzahl 233 findet sich gleichwol in sehr alten lateinischen erzählungen, deren eine, fast wie das ags. gedicht, so anhebt: anno 233, regnante Constantino, in sexto anni regni eius gens multa barbarorum congregata est super Danubium parata ad bellum contra Romaniam \*). Da bleibt Maxentius weg und kein anführer der barbaren wird genannt, so wenig als von unserm dichter, der bemerkenswerth genug den ausdruck barbaren durch den namen der Hunen etwas näher bestimmt, und ihnen noch einige andere germanische völker zum geleite gibt. Hrêđgotan (z. 58 bloss Hrêđas) nennt der travellers song ebenso neben den Hunen, sind die altn. Hreidgotar, Reidgotar; die Franken stellt der Angelsachse vielleicht absichtlich in ungünstiges licht. Wie man weiss treten die eigentlichen Hunnen erst lange nach Constantins tod, im j. 375, in Europa auf, ihnen scheint schon frühe ein allgemeinerer, halb mythischer begrif anzuhaften. Nicht zu übersehen, dass sie das gedicht zum sammelplatz an die Donau über die Riesenburg (burg enta 31) heran ziehen lässt, worunter vielleicht auch ein besonderer ort verstanden wurde. in Macedonien oder Thessalien lag Phlegra, die der alemannische Notker Bth. 173 Rison burg nennt, auf den phlegräischen feldern stürmten, nach griechischer fabel, die giganten gegen den himmel

<sup>\*)</sup> acta sanctor. l. c. p. 363.

an. freilich braucht enta burg nichts anders auszudrücken als alte felsenburg, riesenmauer, enta ærgeveorc.

Das festum inventionis crucis legen einstimmig alle nachrichten auf den dritten mai (quintum diem nonar. maji), die älteste kirche begieng es (wie fortwährend die griechische) am 14 sept. zusammen mit dem fest der kreuzerhöhung; im anfang des achten jh. trennte Gregor 2 beide und gebot die kreuzfindung den 3 mai zu feiern. Warum aber unser dichter den ersten mai (calendas majas) angibt, und diesen tag als den sechsten vor dem schlusse des lenzes und dem eintritt des sommers bezeichnet? der sommer würde dann am 7 mai, und vier gleiche jahrszeiten je von drei monaten, der herbst am 7 aug., der winter am 7 nov., der lenz am 7 febr. eingetreten sein; hieraus erklärten sich aber die ausdrücke midda sumor und midda vinter, denen man eine zerlegung des jahrs in zwei hälften unterlegt, anders und in der that genauer. denn vom 7 mai bis zur sommersonnenwende, vom 7 nov. bis zur wintersonnenwende ist gerade der halbe sommer und winter abgelaufen.

Unsere bisherige untersuchung hat dargethan, dass die grundlage beider dichtungen, im ganzen wie in allen einzelnen umständen, aus überlieferungen der kirche geschöpft wurde; zu jener zeit dachte niemand daran, einem gegebnen stoffe durch änderungen abbruch zu thun. Die erzählten begebenheiten musten auch sinn und neigung der damaligen welt in anspruch nehmen, vorzugsweise die des zweiten gedichts. Von kampf und sieg zu hören war des Deutschen lust, Constantin wendet sich zum christenthum, weil es ihm irdischen sieg verschaft, und nicht genug dass ihn die vorgetragne kreuzesfahne sichert, auch aus den nägeln der kreuzigung muss seinem rosse ein zaum bereitet werden, dem der sieg folgt. Gegen diese nägel tritt selbst das kreuz zurück. Im Andreas wird zwar nicht gefochten, doch ein feierliches volksding gehalten und geloost; vor allem aber mag die schilderung der seefahrt den zuhörern gefallen haben, in welcher der göttliche steuermann beinahe wie ein

heidnischer Voden erscheint, von dem manche sagen umgiengen, dass er in verhüllung eines fergen die menschen überschifte und rettete. Sonst verhält sich dieser Andreas. gleich den meisten christlichen märtyrern fast allzu leidend und unthätig, alle qualen lässt er über sich ergehn, aber das göttliche wort hat ihm voraus verkündet, dass sie ihm zuletzt nichts anhaben sollen, und wenn nachts wieder heilt was ihm den langen tag über von wunden geschlagen war, so haben die nordischen Hiadningar, denen dasselbe widerfährt, wenigstens voraus, dass sie tapfer am tag gekämpft Frauen treten im gedicht von Andreas gar nicht auf, im andern spielt Helena zwar eine hauptrolle, handelt aber ganz wie ein mann und ordnet sich willig ihrem sohne An darstellung der frauenliebe hat überhaupt auch kein andrer angelsächsischer dichter gedacht.

Ihrem inhalt nach kann also die angelsächsische poesie, sobald sie einheimischer sage die fremde vorzieht, wenig reiz darbieten, höchstens davon beweise ablegen, dass sie passend zu wählen versteht. \*) Bei der behandlung der fremden stoffe hingegen lässt sie ihrer angebornen natur freien lauf, hier wird sie neu und belehrend für uns, und ich glaube aus den vorliegenden gedichten eine reihe fruchtbarer erörterungen zu gewinnen.

Vor allem verdient die art und weise, wie kampf und krieg, das liebste geschäft des alterthums, geschildert werden, unsre aufmerksamkeit; alle schlachtschilderungen haben etwas prächtiges. wolf, adler und rabe ziehen mit frohem geschrei dem heer voran, ihre beute witternd. fyrdleóð ågól vulf on valde, proeliare carmen cecinit lupus in silva E. 28; vulf sang åhóf holtes gehleða, lupus cantum incepit, nemoris incola E. 112; þät græge deór, vulf on

<sup>\*)</sup> ich weiss nicht, ob auf die wahl der sage von der kreuzfindung einfluss übte, dass nach einigen berichten Helena eine britische königstochter gewesen sein soll? denn unser dichter hätte dies dann leicht, was er durchaus nicht thut, hervorgehoben.

valde, cana fera, lupus in silva Adelst. 64; vulfas sungon atol æfenleóð ætes on vênan, lupi cecinere diram cantilenan vespertinam escam sperantes C. 188, 7; bas se hlanca gefeah vulf in valde, inde gracilis gavisus est lupus in silva J. 137, 35; úrigfeðera earn sang âhôf låðum on lâste, aquila madida pennas carmen incepit inimicorum in vestigio E. 29; hreópon herefugolas hilde grædige, deávigfedere ofer dryhtneum, clamaverunt aves agminis, belli avidae, pennis roscidae super cadaveribus C. 188, 1; him fleáh on lâste earn ætes georn, ûrigfedera, salovigpåda, sang hilde leóð hyrnednebba, volavit in vestigio eorum aquila cibi avida, pennis madida, fusce induta, carmen bellicum cecinit, corneum habens rostrum J. 137; 43; lêton kim behindan hräfn brytnian saluvigpådan, and hone hasvean earn äftan hvät æses brûcan, siverunt pone se corvum escas dispensare fusceindutum, corvumque nigrum corneo rostro instructum, aquilamque raucam cibo aliquantum uti Ädelst. 60; hräfen uppe gol van and välfel, corvus superne crocitavit niger et stragis cupidus E. 52; hräfn veorces gefeah ûrigfe dra, earn sid beheold, välhreóvra vig, corvus opere gavisus est madidus pennas, aquila viam tenuit, bellatorum caedem E. 112; se vanna hrefn välgifre fugel, niger corvus, avis stragis avida J. 137, 37; vonn välceásiga, ater caedem eligens C. 188, 6; sang se vanna fugel under eóredsceaftum de ávigfedera hræs on vênan, cecinit nigra avis in medio hastarum, pennis roscida, cadavera exspectans C. 119, 22; se mæsta dæl þäs heriges läg sveordum geheáven, vulfum tó villan and eác välgifrum fuglum tô frôfre, maxima pars exercitus ensibus prostrata jacuit, ad luporum gaudium et ad solatium avium stragis cupidarum J. 140, 13; ac (sceal) se vonna hrefn fûs ofer fægum fela reordian, earne secgan, hủ him ät æte speóv, þenden he við vulf väl reáfode, sed niger corvus avidus inter morientes multa garribit narrabitque aquilae, quomodo ipsi in esca successerit una cum lupo cadavera spolianti B. 6044; eácne fuglas under burghleodum blodig sittad, þeódherga väl þicce gefylled, vali-

dae aves sub clivis arcium cruentae sedent, exercituum strage affatim repletae C. 130, 12. Alles das ist durch und durch heidnisch und athmet die älteste poesie unsrer vorzeit. Man erwäge, dass diese drei thiere für edle, mutige, glückbringende angesehn wurden und dem höchsten gott geheiligt waren; um so mehr widerstanden sie christlicher ansicht, die in wolf und rabe etwas teuflisches fand. nordische Odinn hat zwei wölfe und zwei raben in seinem geleite. die edda gewährt jenen ags. redensarten selbst in malerischen beiwörtern entsprechende; krieg führen heisst die wölfe, raben, adler speisen, sättigen, erfreuen. hefir örno sadda, aquilas satiavit Sæm. 154a; hrafna seðja corvos satiare 155b; glada örno aquilas gaudio replere 155b 163b; Hugin gladdi, Odini corvum exhilaravit, i. e. pugnayit 184a 185b 190b; Hildi vekja, gögl ala gunna systra, bellonam excitare, aves alere pugnae sororum 160a; fara Vidris grey valgiörn, ambulant Odini canes, i. e. lupi avidi stragis 151a; åtfrekir Oðins haukar, er val vito edr dögglitir dagsbrûn siâ, cibi cupidi accipitres Odini, qui caedem norunt et rore conspersi diluculum vident 167b; hrafn qvad at hrafni, andvanr ato, corvus corvo dixit, cibi expers 149b. Wie diese eddischen stellen oft noch den namen des gottes zufügen, werden auch die ags. dichter im heidenthum Vodnes hräfn, vulf, hund gesagt haben. Selbst die ags. phrase: eódon under Earna näs, considebant sub aquilarum rupe B. 6058 entsprieht der altn. sat undir Arasteini Sæm. 161; settiz und Arasteini 151a; und for til Frekasteins 162a wird episch dasselbe ausdrücken, da Freki einer jener göttlichen wölfe war. dem krieger, der nach kampf dürstet, ziemt es sich unter den Arastein oder Frekastein zu setzen. Hätte die ahd. echte dichtung sich gerettet, es würde nicht an lauter bestätigenden wendungen mangeln, selbst die mhd. des 12. 13 jh. wahrt noch einige nachklänge: da ne dorfte der rabe bluotigen snabel haben, då mahten die gîre verliesen ire gîwen, iouch der wolf grawe ne dorfte dare gahen, noch die hessehunde mit hungerigen munde, fundgr. 2, 87; daz

se iht ze teile werden decheime wolf, decheime raben, Wh. 462, 22; raben unde gire, die wartent ane zal, edel Dietleip von Stire, nu schouwe nider üf daz wal, sie wartent vaste der tôten, si enruochent, wær wir alle nû verschrôten. Rav. 527; daz sich die gir und die raben mit dem bluete muezen laben, Dietr. 6419; da soln vogel unde tier büezen ires hungers gir mit aze und mit bluote, Dietr. 8437. Wie aber jener rabe dem adler erzählt, die raben untereinander reden, so führen noch in heutigen kindermärchen die raben und krähen ihr gespräch (no 107.)

Teusche ich mich nicht, so bleibt hier an frische der ausführung die altn. dichtung noch zurück hinter der ags.; beide haben einen andern zug mit einander gemein, der in unser höchstes alterthum hinauf reicht. Als Constantin im schlafe die traumerscheinung hat, heisst er eofurcumble beheaht, apri signo tectus E. 76; hernach bei der schilderung von Elenes prachtvollem zug gen osten: bær väs on eorle êd gesyne grîmhelm manig, \*) ænlîc eoforcumbul, tunc in duce (wäre hier eorl selbst von der königin zu verstehn? oder nur vom führer ihres heers?) apparuit horrida cassis, excellens \*\*) apri forma 260. Den ausdruck cumbol habe ich s. 92 erklärt, das eberzeichen ist der königliche helm, und mehrere stellen in B. lassen darüber keinen zweifel. e o forlic scionon ofer hleór beran gehroden golde, fåh and fŷrheard ferhvearde heóld, apri formam videbantur supra genas gerere auro comptam, quae varia igneque durata vitam tuebatur B. 605; hêt bå inberan e o for heáfodsegn headosteápne helm, jussit afferri aprum, capitis signum, galeam in pugna prominentem B. 4300; svin ofer helme, sns super galea B. 2574; svîn ealgylden, eofer

<sup>\*)</sup> grimhelm B. 666. C. 188, 27. 198, 29; gylden grima E. 125.

<sup>\*\*)</sup> ænlic, ånlic B. 499 egregius, simplex? eigentlich unicus, ahd. einlih Graff 1, 318.

frenheard, sus aureus, aper instar ferri durus B. 2216, d. h. ein helm, der als köstliches geschmeide auf den scheiterhaufen gelegt wird; svå hine fyrndagum vorhte væpna smið, besette svinlicum, pät hine sidhan no brond ne beadomêcas bîtan ne meahton, sicut eam (galeam) olim fabricaverat armorum faber, circumdedit eam apri formis, ne gladius ensesve eam laedere possent B. 2905. Ohne zweifel kamen in den heldenliedern noch viele solcher stellen vor. jeder sieht, dass die formae aprorum, deren Tacitus gedenkt (mythol. 139) dasselbe sein müssen, denke man sich nun darunter helmzeichen oder speerzeichen, es kommt bloss auf das heilige bild des ebers an, welches uns den cultus einer gottheit bewährt, die dem altn. Freyr oder der Freyja (denn beiden wird Gullinbursti beigelegt) entspricht. ich bringe aus der edda nur eine entscheidende stelle bei: î valsinni, þar er göltr glóar Gullinbursti Hildisvîni, in via caedis (in proelio), ubi verres micat aureis setis in galea Sæm. 114a; hier ist das eberzeichen vom helm unterschieden, auf dem es oben angebracht war, begreiflich aber bezeichnet es andremal den ganzen helm. Nur als waffenschmuck erinnerte der eber nicht mehr an den heidnischen gott, das gedicht hätte sonst unschicklich gerade da diese ausdrücke verwendet, wo das kreuzzeichen eingeführt wurde. Es haben sich aber noch späterhin andere spuren der eberheiligung vorzüglich in England erhalten, die sitte des ebergelübdes ist RA. 900. 901 erläutert worden; wie noch heutzutage das haupt des wilden schweins anf den tafeln zugleich als geschmücktes schaugericht erscheint, pflegte man es im mittelalter bei gastmälern mit lorbeer und rosmarin aufzustellen, umherzutragen und mancherlei damit vorzunehmen. In einer ballade heisst es von Arthurs tafel: where stood a boars head garnished with bayes and rosemarve, mit einer ruthe wird dreimal darüber geschlagen und dann können es nur die messer tugendhafter männer anschneiden, ja anderemal zeigt sich ein lebendiger eber im saal und ein kühner held schneidet ihm das haupt ab. Oxford stellen sie auf weihnachten ein eberhaupt aus.

tragen es feierlich um und singen: caput apri defero, reddens laudes domino. \*)

Ich wende mich wieder zu unsern gedichten, die noch eine andere, aber versteckter liegende beziehung auf das heidenthum darbieten. Was will das in den ags. liedern verschiedentlich gebrauchte subst. vôma? von hohem alter sein muss es, da es in der prosa gar nicht mehr vorkommt, auch ist kein alts. wômo, kein ahd. wuomo aufzuweisen, das ahd. poesien vielleicht kennen würden. vorerst kann an der bedeutung sonitus, fragor nicht gezweifelt werden, denn unter gleichen umständen findet sich svêg, das ganz sicher sonitus, strepitus ist. C. 120, 7 lesen wir hilde svêg wie A. 218 hilde vôma, womit wiederum vîges vôma A. 1355. E. 19 einerlei ist. noch mehr, morgensvêg B. 257; dägvôma C. 199, 26; dägrêdvôma A. 125 sind nothwendig identisch gebildete zusammensetzungen. Aber nicht bloss krieg und tagesanbruch, auch der traum empfängt dieselbe bezeichnung, svefnes voma E. 71. C. 222, 26. 223, 12. 249, 53. allein steht vôma selten, und dann mit artikel: þå se vóma cvom, cum fragor (belli) ingrueret C. 190, 21. Wie nun dieser artikel schon auf personification deutet, scheint mir auch der grund, weshalb vôma mit hild, vig, däg, dägrêd, svefen verbunden wird, anzuzeigen, dass das alterthum sich hierunter lauter persönliche wesen dachte, die rauschend nahten. es vernahm einen ton beim untergang der sonne (mythol. 413) und was ich vom rauschen des anbrechenden tags myth. 430. 431 schon gesagt habe, wird durch jenes morgensvêg, dägvôma, dägredvoma erläutert und bestätigt. den heiden galt dies nahen oder scheiden des tags und der nacht für erscheinung eines höheren wesens; ist das romanische par son l'aube, per sonitum albae fast nicht eine übertragung von dägredvôma? man höre noch andre stellen: bå com engla svêg, dyne on dägrêd, tunc venit angelorum sonitus, fragor in

<sup>\*)</sup> Karajans frühlingsgabe s. 34. 42. 50—52, wo bärenkopf fehlerhafte übersetzung von boars head.

diluculo C. 289, 26; ær dägrêde þät se dyne becom hlúd of heofenum, ante crepusculum, dum sonitus veniret clarus e coelo C. 294, 6. engla sveg gemahnt aber vollends an die ausdrucksweise des alts. dichters Hel. 171, 22: thuo thar suogan quam engil thes alowaldon obana fan radure, faran an fetherhamon, that all thiu folda ansciann, thiu ertha dunida, tunc ibi strepens advenit angelus omnipotentis superne ex coelo, pennis volans, ita ut solum tremeret, terra resonaret. auch volona sveg, nubium sonitus wird gesagt C. 300, 13. hilde svêg, hilde vôma begreifen sich, die Hild war heidnische kriegsgöttin, Bellona, folglich Hilde svêg, Hilde vôma, wovon der übergang zum abstracteren viges voma leicht war. Den traum und schlaf dachte sich der glaube der vorwelt immer als geist, engel und gesandten boten, der also gleich dem tag und krieg rauschend anlangte, ja er heisst geradezu vuldres boda, gloriae, d. i. gloriosi dei nuncius E. 77; noch mhd. ir boten künftigiu leit sanden im in slåfe dar Parz. 245, 4, künstiges leid wurde im schlase vorbedeutet, erschien als traumbote. an vuldres boda grenzt endlich die redensart vuldres vôma C. 183; 31. Alle diese in einander greisenden deutungen vorausgesetzt darf ich nun aber mit der bemerkung auftreten, die mir dabei die wichtigste scheint. vôma hat sich auch in der altn. sprache erhalten, lautet dort nach allen sprachgesetzen ômi, und bedeutet gleichfalls sonus, sonitus, ist jedoch daneben eine benennung Odins, des höchsten gottes, vgl. Sæm. 46b 91b, in der ersten stelle von Grimnismål stehn Osci ok Omi zusammen. Omi verhält sich zu ômr sonus, wie ags. vôma zu vôm, das C. 285, 5 in den worten vôm and vôp, fragor et clamor getroffen wird: Omi ist demnach sonorus, der rauschende gott, der im wehen naht und vernehmbar wird, mag man es sinnlicher oder geistiger auffassen, dem sinne des namens Odinn. Voden, Wuotan selbst nicht unverwandt. Voma scheint mir auch ags. ein name oder beiname des Voden gewesen zu sein, von welchem nach dem sturz der alten götter nur noch die abstracte bedeutung sonus, sonitus zurückblieb,

wiewol nicht ohne gewisses nachgefühl von heiligkeit, weshalb sie auch bald erlosch. Ungefähr ebenso hat der name Oski in der abstraction ôsk votum fortgedauert, hier aber erhielt das hd. Wunsc lange noch anklänge der alten, heidnischen persönlichkeit. Will man für einige der oben angeführten stellen mit vôma zugleich den nebenbegrif von terror, horror verknüpfen, z. b. svefnes voma somnii terror auslegen (ir kom ein forhtlicher schrie Parz. 103, 27, im traum); so wäre das kein grosser sprung, und würde selbst dazu stimmen, dass Odinn auch Yggr hiess und yggr Zur personification dürfte sich noch terror bezeichnet. \*) ein anderes wort, dessen ich schon vorhin gedachte, neigen, vuldor gloria, ahd. woldar, goth. vulbus, ausser vuldres boda, vuldres vôma kommen in betracht vuldres gim = sol, vuldres êdel = coelum, vuldres byrig = coelum, vuldres setl = paradisus, vuldres hegn = angelus A. 1679. C. 95, 6. 136, 31. 155, 6; vuldres bearn C. 1, 22. 301, 26 überraschend ähnlich dem mhd. wunsches barn.

Es haften also, wenn man fleissig beobachten will, in der zunächst auf die bekehrung der Deutschen gefolgten poesie noch spuren heidnischer götter, und wie könnte es

<sup>\*)</sup> für den begrif des schreckens sind der ags. dichtersprache zwei andre wörter eigen, eges a und broga (ahd. ekiso und pruoko), sie werden gebraucht, wenn schlacht, feuer und wasser wüten: hildegesa E. 113; flodegesa, väteregesa A. 375. 435. B. 2520; glêdegesa B. 5297; ligegesa B. 5557; herebroga B. 918; väterbroga A. 197. 456; vätres broga C. 84, 10; vite broga E. 931. C. 3, 33. gern heisst es: egesa stod ps. 104, 33; stod egesa B. 1561; egesan stodon C. 190, 19. 208, 29; uppåstod egesa A. 445; hildegesa stod E. 113; väteregesa stod A. 375; ähnlich sveordleoma stod Finnesb. 70, was ans altn. af geirom geislar stodo gemahnt. alts. nur egison quâmun Hel. 4, 1. 173, 11 (nicht stodun.) bemerkenswerth mit artikel: på se egsa becom C. 289, 32 wie jenes se voma, se dyne evom.

anders sein, da alle religion auch sprache, ausdruck und gedankengang durchdringt? ich meine hier bestimmte erinnerungen an Voden und Freá, s. 155 der anmerkungen an Tiv (die abgezognen vorstellungen voma, vüsc, vuldor, tir stehn auf gleicher linie) ermittelt zu haben. Das interesse an solchen zügen sieht sich noch dadurch gesteigert, dass sie zum theil auch in der nordischen götterlehre untergeordnet und unausgebildet erscheinen; was weiss die edda ausser den namen von Oski und Omi? es sind ausflüsse einer gemeinschaftlichen gottheit, die der cultus andrer stämme mehr hervorhob als der nordische.

Angemerkt zu werden verdient auch, dass die ags. dichter, wenn sie gott oder einen himmlischen boten auftreten lassen, seines niedersteigens aus dem himmel gedenken, und nach verrichtung dessen, was ihm zu thun oblag, gern erzählen, er habe sich wieder in die gefilde der seeligen zurückbegeben. das wird A. 118—122, A. 225—228, A. 977—980 ganz episch vorgetragen, auch E. 95. 96, so dass mir kein anlass dazu in den quellen der erzählung gelegen zu haben scheint, auch gleicht diesem gevät und sidode das hvearf him þå tó heofenum C. 16, 8 oder das com féran C. 52, 31, und nichts anders ist das homerische οὐλυμπόνδε, ἐς ώκεανόν, πρὸς δῶμα gehen. Auch die edda unterlässt nicht räumliche bewegungen der göt er auszumahlen: gêck Rîgr rettar brautir Sæm. 102a 103b; flò þå Locki, fiaðrhamr dundi 70b 71a.

Dass die Angelsachsen ein seefahrendes volk waren ergibt die wahre fülle ihrer poesie an ausdrücken und wendungen, meist von hoher schönheit und einfachheit, für meer, schiffe und schiffahrt. Ausser mere und sæ (die sich aber nie in meresæ componieren wie das goth. marisáivs, ahd. mareoséo) gelten lago, altn. lögr, lat. lacus, vermutlich goth. lagus; væg, goth. végs, ahd. wác; ýð alts. úðia, altn. unn, ahd. unda, ûndia; härn altn. hrönn A. 531; égor, eagor (lieber so als eágor) altn. oegir, lat. aequor; geofon, alts. geban; sund fretum; holm A. 195. B. 478, sæholm A. 529, vægholm B. 432; brim (neutr.)

pl. brimu, breomo A. 242, altn. brim, eigentlich mare fremens, stridens, aestus maris; dann die zusammensetzungen merestreám, sæstreám, lagostreám, egorstreám A. 258. 379. 441 vgl. égstreám E. 66. 241. B. 1148; brimstreám A. 349. B. 3817. Den ocean nannten sie, selbst in prosa, gårsecg A. 238, 390, über welches dunkle wort ich anderwärts vermutungen aufgestellt habe; auch earhgebland, eargebland (erläut. s. 147), gleichsam ährengewühl, pfeilegewühl? wie sundgebland B. 2899 und ŷdgebland, wogengewühl; bei der schreibung årgebland A.383 denkt man doch zunächst an år remus (engl. oar) rudergewühl, wie årvela A. 853 divitiae remorum wieder meer bedeutet; bemerkenswerth die zwischenschiebung: år ýđa geblond A. 532; fifelvæg s. zu E. 237; firigendstream A. 390. 1573, sonst besser firgenstreám B. 2718. 4252. Dann die weiteren umschreibungen fisces bäð piscis balneum A. 293; ganotes bäð fulicae balneum B. 3719; hväles éðel balenae patria A. 274; mæves édel lari patria; bädveg via balnei A. 513. E. 243. C. 196, 11; seglrad iter velorum B. 2858; brimråd A. 1263. 1587; svanråd iter olorum A. 196. E. 996. B. 398; hrånråd iter cetorum A. 266. 634. 821; seolh vâ đu iter phocae A. 1714; lagufästen aequoris arx A. 825. E. 1017; ŷdlâfe undarum reliquiae A. 499. B. 1126. Viele andere wendungen, z. b. ŷđa gesving A. 352; ŷđa geþräc A. 823; merestreáma gemet A. 309; holma begong A. 195; gårsecges begong A. 530 sind nicht alle aufzuzählen. Das schif wird genannt scip; ceól; bât, altn. beit, engl. boat, sæbåt A. 438. 490. B. 1259. vudubât A. 905; merebât A. 246; naca, ahd. nacho; flota; lieber aber umschrieben: brimvudu lignum maris E. 244; sævudu B. 450; sundvudu B. 414. 3809; brimbelu, sundhelu, væghelu A. 1711 von helu asser, tabula; merehûs C. 78, 34. 82, 18; brimhengest equus maris A. 513, ') ebenso merehengest, væghengest E. 236; fearodhengest E. 226; sæmearh A. 267. E. 245;

<sup>\*)</sup> altn. brimdŷr Sæm. 156b.

brimbisa A. 1657. 1699. E. 238; merebissa, merebyssa A. 257. 446, zwei benennungen des schifs die meines wissens hier zuerst auftreten, deren zweiter theil aber dunkel ist, bissa (bisse?) könnte ein synonym von hengest oder von vudu, belu sein, oder vielleicht sagt es strepens? vgl. bys strepitus. Schön ist der vers: fered fåmigheals fugole gelicost glided on geofone, it collo spumoso, avi simillima trans mare labitur A. 497, vgl. B. 434. 3814; heáhstefn naca, alta prora instructa navis A. 267; hringedstefna prora annulis instructa E. 248. B. 64; bront ist zu A. 273 erläutert worden, wahrscheinlich aber A. 504 zu lesen brontstäfne. Auch das verräth seekunde, dass das epos bei den unterredungen im schif den sitz des fragenden und antwortenden angibt: him ondsvarode of nacan stefne, e prora navis A. 290; bær he on bolcan sät, ubi in trabe gubernaculi sedebat A. 305; ofer bolcan reordade, trans gubernaculum locutus est A. 602; of ceóle oncvad, e navi respondit A. 555; of (? on) holme oncväd A. 396. \*) beran ofer bolcan beorhte randas B. 460 heisst clypeos e navi (über den steuerbalken hinaus) ferre. Man erinnert sich bei jenem über den balken antworten einer erzählung in den fornald. sög. 1, 372, wo einer i lyptingu (in der cajüte) liegt und fragt, der andere von der brücke oben (î biargi fyrir ofan bryggjuspord) antwortet. den alten kam es auf gehörigen sitz an.

Die annäherung des seesturms wird sorgfältig beschrieben: der hornfisch gleitet spielend durch das meer, aber die graue möwe, nach aas begierig, kreiset in der luft, A. 370. Noch dichterischer ist die schilderung des über nacht ausbrechenden frostes A. 1256—63, reif und frost heissen da häre hildstapan, cani viatores belli (pugnaces), vielleicht läse man besser hlidstapan, viatores tegminibus involuti? auch hædstapan, (die über die heide stapsen) würde nicht übel passen, liegt jedoch den buchstaben weiter ab. sie schliessen der menschen wohnungen, das wasser klingt und

<sup>\*)</sup> af hesti sagði Sæm. 151b, sagte vom pferd herab.

das eis schlägt brücken, man halte dazu, wie B. 2255 der eintritt des winters dargestellt ist. \*)

Bekannter schon sind die feststehenden bilder der ags. dichtkunst für den einbruch der nacht und das aufsteigen des tags. jene pflegt als ein helm, dieser als eine leuchte dargestellt zu werden. niht helmade, nox galeam induit A. 1306; nihthelm gesveare deore ofer dryhtguman B. 3576 und wenn es tagt: nihthelm to glad, evanuit A. 123. E. 78. glidan steht auch vom sinken der sonne: sunne gevåt to sete glidan A. 1249. 1305. Am morgen geht die sonne über das meer hervor: þå com morgen torht ofer breomo sneovan, hålig heofoncandel ofer lagoflodas A. 241; dägvôma becvom ofer gårsecges begong (dies letzte wort ergänze ich), diei sonitus venit super oceani circuitum C. 199, 27; vuldres tâcen com hâlig of heofenum, gloriae seu gloriosi signum sanctum venit e coelis A. 88; vuldres gim onhlåd, gloriae gemma aperta est A. 1269; hådor heofonleóma com blican A. 838; vgl. dägcandel A. 835; rodores candel B. 3143; voruldcandel B. 3926. vôma in bezug auf däg und dägrêd wurde vorhin erläutert, die vögel freuen sich auf des tages erscheinung und verkünden sie: ôddät hräfn blaca heofones vynne blidheort bodode B. 5599. der abend kommt geschwungen: æfen com svungen A. 1247. hådor sägl vuldortorht gevåt under vådu scridan A. 1456.

Einigemal, wie es scheint, werden sprichwörter mit besonderm nachdruck angebracht. heafolan on håm hysebeordre gescenan habe ich A. 1143 zu erklären gesucht. A. 1526 bei schilderung der grossen wasserflut heisst es: meodu scerpen veard äfter symbeldäge, mulsum effusum est post festum diem (vgl. äfter symble B. 237); und ganz in demselben bilde B. 1528, als die königliche halle durch Beóvulfs ringen mit Grendel erschüttert wird: Denum eal-

<sup>\*)</sup> auch der hunger wird personificiert, er heisst ein peodsceada (volkstyrann), der grausam herscht, A. 1116. vgl. Herbout (Reinh. CXXXV.)

lum veard ceasterbûendum cênra gehvylcum eorlum ealu scerpen, omnibus Danis arcem inhabitántibus, virorum fortium unicuique cerevisia effusa est. Dem sinne nach: allen leuten ward ein grosser schrecken eingejagt, dort durch die flut, hier durch das krachen des dröhnenden hauses. aber der eigentlichen bedeutung der redensart ist man ungewis, weil das wort scerpen oder scerven noch dunkel schwerlich genügt blosses verschüttet, denn beim symbel (trinkgelag) geht ohnehin der meth zu grunde, weil er getrunken wird. wäre es vielmehr ausgespien, evomitum? dem alterthum könnte das bild unanstössiger gewesen sein. es käme auf weitere nachweisungen des sprichworts an, oder auf bestimmte auslegung von scerpen. Auch an den gleich nachfolgenden ausdruck biter beorbegu E. 1533, bitteres biertrinken, muss gedacht werden, bei der wasserflut war überfluss von getränk, und es bedurfte keiner schenken, die den leuten eingossen: hier wird das bild ganz eigentlich.

Nicht bloss das kriegerische und öffentliche leben der vorzeit, auch das häusliche mag von mancherlei vorstellungen erfüllt gewesen sein, die wir jetzt wieder zum theil entbehren. Zu E. 88 habe ich die ausdrücke freodovebbe. freodovebba, freodoscealc besprochen, woran sich hier noch andere bemerkungen reihen. auch der herr hiess freododryhten C. 110, 15 und die wohnung fredoburh B. 1038; das alterthum hielt fest an der heiligkeit und sicherheit der wohnungen. nichts gieng ihm über den secga seledreám, jubilum aulae A. 1656, wo im friedlichen kreise gewohnt, erzählt und gezecht wurde. burg und herr führen darum noch andre benennungen: vinburg A. 1637. 1655. 1672. C. 219, 21. 255, 11; vinsele C. 270, 21. B. 1383. 1536. 4907; winseli Hel. 7, 10; vinreced A. 1160. B. 1422; was sich nicht auf vin vinum (denn es wurde bier und meth getrunken), nur auf vine (amicus) oder wenn die schreibung vynburg ps. 127, 2 vorzüglicher wäre, auf vyn gaudium beziehen lässt. ebenso heisst der herr vinedryhten amicus dominus B. 1717. 3208. 5440. 6344 und

mit noch schönern worten goldvine gumena E. 201. J. 131, 42. B. 2342. 2951. 3203, der menschen goldfreund, goldvine Geata B. 4833. 5164, weil er den leuten gold austheilt, sein hof aber goldburh A. 1655. C. 154, 2; goldsele B. 1423. 2506. 4161; minder, weil er mit gold geschmückt, als weil darin gold gegeben wird. denn wiederum bezeichnen goldgifa B. 5300 und beähgifa torquium dator B. 2197 beorna beággifa E. 100. 1199, alts. boggebo Hel. 84, 15 den freigebigen herrn, dessen haus auch beágselu A. 1657 beáhsele B. 2354, hringsele B. 4015. 5675. 6101 genannt wird. \*) freigebigkeit und milde waren in dem begriffe des herrn wesentlich. Aus dem einzigen goltwine Rol. 164, 20, das sich noch in die mhd. poesie verloren hat, darf gefolgert werden, dass sich der ganze kreis solcher sinnlichen und zugleich sittlichen anschauungen ehmals unter allen deutschen völkern verbreitet hatte. die verhältnisse waren aber wechselseitig, den Angelsachsen ist goldvine der herr, dem pfaffen Conrad goltwine der vasall. in der edda sind hringdrifi, hringbroti annulorum diffusor, largitor Sæm. 155b 242a 148b nothwendig epithete des irdischen herrn. den himmlischen nennen ags, dichter, unter andern vielen namen, auch veoruda vilgeofa A. 62. 814; veoruda vuldorgeofa A. 680; engla eádgifa A. 74. 451; blædgifa A. 84. 656; häleda hyhtgifa E. 851; gott und der könig beseeligten durch ihre geschenke. \*\*)

<sup>\*)</sup> unsicher bin ich der deutung von hornsele C. 109, 11; hornsalu A. 1159; hornreced B. 1401, alts. hornseli Hel. 113, 2, wobei sich an das trinkhorn und an pinnaculum denken liesse, vgl. sele heah and horngeap B. 163; tempel heah and horngeap A. 668.

<sup>\*\*)</sup> frau, sohn, knecht hiessen fäle (zu E. 88), herr und könig aber gern gläd oder glädmöd laetus: glädne Hrödgår B. 1719; gladum suna Frödan B. 4046; Geát väs glädmöd B. 3566. A. 1060. das ist wiederum eddisch: gladr

Grosse ähnlichkeit der ags. und altn. poesie bezeugen und auf einen gesamtreichthum der älteren deutschen sprache weisen die manigfalten benennungen des menschlichen gehyge und myne animus, altn. hugr und munr stehn noch dazu in bedeutsamen bezug auf die mythischen Huginn und Muninn, namen weiser, kluger vögel, durch die der höchste gott erkundigungen einzieht, wie jeder mensch mit seinem geist und sinn die welt erforscht. aber auch sefa und gehdu (zu A. 66) entsprechen dem altn. sefi und ged als sinn und gedanke, mod und ferh d sind mehr animus in der practischen bedeutung von kühnheit und tapferkeit; hrêder und breóst drücken zugleich den sitz des mutes im leib aus; villa endlich ist der entschluss voluntas, man setzte nun auch schön zusammen môdsefa, E. 875 alts. môdsebo; fyrðsefa E. 98. 211. 317. 849. 894. 1079; breósthyge, breóstgehygd C. 78, 6; alts. briosthugi. loca ist soviel als sepimentum, claustrum, nun sagte man ferholoca A. 58. 1570. 1671; hrederloca E.86; breóstloca E.1250 für unser heutiges brust, welche die gedanken einschliesst, vgl. hearmloca E. 694, da der begrif der sorge an den des sinnes und gedankens grenzt. seinen sinn eröfnen hiess also hrederlocan onspannan E. 86, das schloss, den riegel der seele entspannen. Diesem sehr ähnlich ist vordlocan onspannan A. 470 den mund aufthun, reden \*); vordhord onlûcan, thesaurum verborum reserare A. 316. 470. B. 516; vordloca gleicht dem homerischen ξρχος οδόντων. die altn. Hervararsaga hat einmal: munntûn hugar, mundzaun des gedankens.

Hieran reihen sich naive umschreibungen des leibs, lichoma indumentum carnis E. 736. B. 1617, ahd. lihhamo, mhd. lichame, alts. likhamo; flæschoma A. 160. B. 3135, bånloca claustrum ossium B. 1477. 1629; båncofa cubile

konongr Sæm. 172b; glaðir Ylfingar 156b; sikling glaðan 161a; glaðr gestr 175a.

<sup>\*)</sup> vgl. hordlocan onspannan, den schatz aufthun A. 671.

ossium A. 1277. E. 1250. B. 1889\*); bânhûs domus ossium A. 1241. 1405. B. 5011. 6288; såvelhús animae domus. leib wird gern haus genannt: bät fæge hûs E. 880 und das stimmt zu der ansicht aller zeiten, dass die seele nur vorübergehend in den leib eingekehrt sei. In der altn. poesie versteht man unter hûs hiarta, skip hiarta, cordis domus, navigium die brust. gedknörr mentis navigium, Eigla p. 634. heáfdes segl, heáfodgim = oculus wurden zu A. 50 erläutert. môdakarn glans animi = cor, Sæm. 157 a. Die nord, dichter haben dergleichen ausdrücke im überfluss, den unsrigen sind sie erloschen, in der gemeinen volkssprache dauern einige, ganz erkaltet, fort, z. b. hirnkaste, d. i. cubile cerebri = cranium, und in der Schweiz bluedchasta, blutkaste, cubile sanguinis = cor (Tobler 61 a.) Solche wörter sind also nicht roh, sondern ihrer anlage nach vollkommen dichterisch, denn schädel und herz kannte man jederzeit daneben. dem alterthum wohnte aber, wenn es sich ihrer bediente, bewustsein ihrer bedeutung bei, sie waren ihm von keinem dichter gegeben, sondern episch.

Es wird zeit sein auch der äusseren form unserer gedichte einige betrachtungen zuzuwenden. Da das epos überhaupt als die erscheinung zu fassen ist, wo inhalt und gestalt der poesie nothwendig in einander aufgehn und sich gegenseitig bedingen; so können freilich versuche, einen von aussenher geholten stof unter das volk einzuführen, keine epische wirkung hervorbringen: selbst im Beovulf ist diese zwar noch vorhanden, allein bedeutend geschwächt. Nichtsdestoweniger liegen sie alle den heidnischen epen so nahe und lassen sich im einzelnen nur aus deren früherem vorhandensein begreifen, dass man leicht aber sicher auch noch die formeln nachzuweisen vermag, die ihnen davon zurückgeblieben sind. Ihre verfasser konnten sich dieser formeln, die damals noch gäng und gäbe waren, nicht

<sup>\*)</sup> die knochen selbst heissen mearhcofan, medullae cubilia ps. 101, 3. vgl. auch eadorgeard caput A. 1182.

überheben und haben der geschichte deutscher poesie dadurch einen dienst erwiesen.

An gewissen fugen des erzählenden vortrags schlagen solche überlieferte wendungen gleichsam von selbst an und kehren sich wiederholend immer zurück. Vorzüglich geschieht es, wenn fortschritt und übergang der zeit so wol als der rede ausgedrückt werden sollen, beidemal aus demselben grunde. Wir haben vorhin beispiele für den anbruch des tags und der nacht gesammelt; phrasen wie

sunne gevât tô sete glîdan sagen dem reinsten epos zu. ich will hier die üblichen formen der rede und antwort aufzeichnen:

Elene madelode and for eorlum spräc E. 333. 405.

ides reordode hlude for herigum E. 406.

Beóvulf madelode bearn Ecgheóves B. 1052. 1255. 1907. 2765. 2945 u. s. w.

Hrôđgår mađelode helm Scyldinga B. 739. 906. 2642.

Viglåf madelode Veohstånes sunu B. 5719. 6146.

Hûnferd madelode Ecglafes bearn B. 992.

him ondsvarode êce dryhten A. 202. 343. 510.

him andsvarode ealvalda god A. 925.

him se yldesta andsvarode B. 513.

him þå ellenrôf andsvarode B. 677.

him þá Andreas ágef andsvare A. 285. 572. 613. 1185. 1375.

edre \*) him Andreas âgef andsvare A. 189. 643. edre him bâ eorlas âgefon ondsvare A. 401.

him þå Andreas eáðmód oncväð A. 270;

dergleichen bieten alle blätter der edda, und auch die alts. und ahd. dichtung, wo sie volksmässig blieben, fielen in denselben ton ein:

Hiltibraht gimahalta Heribrantes sunu.

In andern zügen und wendungen ist ein episches bedürfnis nicht so fühlbar und dennoch einstimmung vorhanden,

<sup>\*)</sup> über dies edre oder ädre eine bemerkung gramm. 4, 669.

was auf beharrliches festhalten uralter, überlieferter weisen schliessen lässt. ich wüste kaum ein merkwürdigeres beispiel anzuführen als die formel gif his ellen deah A. 460, die sich nicht nur B. 1141 bonne his ellen deah wiederfindet, sondern auch in unserm Hildebrandsliede: ibu dir dîn ellen taoc; sie wird, ich zweisle nicht, in solchen dichtungen häufig gebraucht worden sein, vgl. that iro willio ne dog, Hel. 95, 12. gern sagen die Angelsachsen: him se villa gelamp. Die formel gode bancode A. 1011. B. 2794 bei jedem anlass einzuschalten, ist schon christliche weise, gode bancodon B. 3252; gode thancode Hel. 141, 21; gode thancodun Ludw. lied 29. väs hit lenge þå gen B. 165; näs þå long to bon B. 5179. 5686; thô ni was lang te thiu Hel. 10, 1. 29, 6; thô ni was lang aftar thiu Hel. 7, 21; thô ni was iz boralang Ludw. lied; då nåch was dô niht ze lanc Parz. 289, 18. preáte agmine oder preátum agminibus haben gern einen gen. pl. vor sich: begna breate E. 151; gumena breáte E. 255. 1096. J. 133, 7; folca breáte E. 215; vigena preáte E. 217; secga preáte A. 1636; sceadena breatum B. 8. oft naläs seldan ps. 74, 4; altn. opt ôsialdan Sæm 5a; ist selbst in prosa gewöhnlich, vgl. oft and unseldan in Schmids ags. gesetzen p. 64, ja noch im altenglischen: oft and unselde Tristram 3, 2. Überhaupt pflegt ein adj. mit un- dem subst. nachzufolgen: mägen unlytel A. 876. E. 284; folc unlytel E. 871; sveras unlytle A. 1493; cyrm unlytel A. 1238; duguđ unlytel B. 990; vundor unlytel C. 250, 26; mägen unrime E. 61; eafora unveaxen A. 1627. C. 204, 1; bearn unveaxen C. 173, 34; barn unwahsan Hildebr.; hyse unveaxen Byrhtn. 125, 43. ôfost is sêlest, gut ist zu eilen, wiederholt sich B. 510. C. 196, 18. eallum ät somne A. 1092 wie geador ät somne B. 976; ädelum ecne A. 636. 882. secgas ne gældon A. 1533; scealcas, byrlas ne gældon E. 691. 1000. hreópon friccan A. 1157. E. 54. 549 und andres dergleichen, was zwar durch den inhalt bedingt ist, aber gern sich an die nemlichen worte hält.

Obgleich in der ags. dichtkunst durchgängig das gesetz der alliteration herscht, diese nie ausbleiben darf; ist doch schon von frühster zeit an auch dem auslautenden reim einfluss gestattet. Zumal zeigen ihn gewisse formeln, welche dem sinn nach synonyme oder nahverwandte wörter (subst. adj. und verba) durch blosses and verknüpfen. sæl and mæl, die beide tempus opportunum aussagen. B. 2010 nebeneinander; sæla and mæla B. 3221. and sund A. 747; hond and rond (weil die hand den schild fasst) B. 1305; rond and hand A. 9; hand and rond A. 412. bord and ord (schild und speer, die beide zugleich getragen werden) E. 1187; bor'dum and ordum E. 235; ordum and bordum A. 1206; vgl. vordum and bordum (mit kriegsgeschrei und schilden) E. 24. gleam and dreám C. 2, 1. se feónd and se freónd E. 953. healdend and vealdend A. 225. dugude and geógode A. 152. B. 319. 1235; dugude and iógode B. 3356; duguđe and eógođe A. 1123, vi ac virtute, geógud eigentlich juventus, dann aber aetas valida, was unser nhd. sprichwort: jugend hat keine tugend bloss verkehrt; merkwürdig auch die form iogod, eogod, dem alts. iugud oder jugud nah, sonst kenne ich kein ags. eóng für geóng (altn. ûngr.) Sehr gern finden sich die adverbia side and vide zusammen E. 278. C. 8, 3 oder vide and side A. 1637. C. 1, 20 gleich unserm nhd. weit und breit oder dem lat. longe lateque, vgl. sidne and vidne C. 99, 33; vidum and sidum ps. 77, 20. læne and sæne fragilis et segnis, knüpfen sich AB. 26, 212 und wahrscheinlich öfter. steápes and geápes C. 154, 16. veaht and beaht C. 115, 9. ferede and nerede C. 85, 13; verede and ferede ps. 77, 42; blovad and grovad ps. 64, 11; vrigađ and higađ AB. 13, 130. Solche formeln sind auch eddisch, also nicht etwa der jüngeren ags. poesie beizulegen, vgl. Topi ok Opi Sæm. 85a; Fili, Kili; Skirvir. Virvir 3a; sögn edr þögn 196b; hvetið eða letid 209 a u. s. w. Man gewahrt, dass alle lebendigen, natürlichen behelfe und mittel der poesie sich von selbst luft machen und ohne dass man sie auf äusseren wegen zu erklären braucht, einführen. in dem alliterierenden metrum regt sich der reim gerade so wie in dem quantitativen der classischen dichtkunst umgekehrt die alliteration, und jenes side and vide, longe lateque neigen sich, aus gleichem inneren drang, zu einer dem gebrauch der sprache oder verskunst, worin sie vorkommen, entgegengesetzten weise.

In diesen uralten reimen alliterierender lieder beruht also am ungezwungensten der allmälich unter allen völkern deutscher zunge aufgeblühte reim; eine eigenthümliche form der skaldendichtkunst hat auch schon frühe die vereinigung beider grundsätze anerkannt und gesucht auszubilden. Aber nicht unähnlich dem leoninischen vers, der in seine mitte und seinen schluss den reim aufnahm, verfuhr der rhythmus lateinisch dichtender Deutschen und seit Otfried die ahd. poesie, wie ich in der vorrede zu Waltharius entwickelte. Wir lernen aus den ags. gedichten hin und wieder, am deutlichsten aber aus dem funfzehnten abschnitt der Elene, dass hier der gleiche weg eingeschlagen und den hernach in der altenglischen sprache waltenden reimen die bahn gebrochen wurde. In vocalen und consonanten erscheinen diese ags. reime noch so ungenau und unrein gehalten wie die otfriedischen; auch legt der dichter, nachdem er sich in den ersten funfzehn versen die unbequeme fessel aufgebürdet, sie im verfolg wieder ab. Sollte, was ich in abrede stelle, dieser epilog später verfasst scheinen, so lässt sich der reim aus einzelnen zeilen der gedichte selbst aufweisen:

vuldres vedde, vitum åspedde A. 1631. in vræc vunne vuldres blunne A. 1380.

ponne rand dynede, campvudu clynede E. 51 und zwar in der letzten stelle reimen die hälsten zweier langzeilen.

Nun erhebt sich die bisher ruhen gelassene frage nach dem alter und die theilweise noch schwerer zu beantwortende nach dem verfasser von Andreas und Elene.

Das nothwendigste scheint hier eine auskunft über das

zeitalter der Verceller handschrift; ich lege eine wolgerathne copie des facsimiles vor, welches im cooperschen report von einer blattseite gegeben ist und unverkennbare sorgfalt und treue auf darstellung des originals verwendet. diese seite \*) entspricht den versen des Andreas 1025—1061. eine andere tafel liefert p. 75b des codex, etwas gedrängter und kleiner geschrieben (24 zeilen statt 23), aber von ähnlicher und gleichzeitiger hand; die stelle ist aus einer ags. homilie entnommen, also prosa.

Irre ich nicht, so gehören diese schönen, reinlichen, nirgends über die lesart im dunkel lassenden schriftzüge dem beginn des zehnten oder noch dem schlusse des neunten jh. an; es wäre möglich, dass jene homilie oder andere stücke des codex ein bestimmteres datum gäben. die buchstaben sind noch ziemlich geründet, im laufe des eilften jh. nehmen sie weit mehr scharfe ecken an; einzelne gestaltungen erwägen und daraus folgerungen ziehen müste der, dem genug ags. hss. des 9 und 10 jh. zu gebot stehn. Gerne vergliche man eine schriftprobe aus Beovulf und Cædmon, deren handschriften ungefähr in gleiche zeit fallen mögen und deren schmalfolio oder quarto auch zu der form des Verceller cod. stimmt; allein Kemble hat kein facsimile geliefert und das zu Thorpes Cædmon gehörige ist unglücklicherweise unter die kostbaren plates gerathen, d. h. dem gewöhnlichen gebrauch entzogen. Schrift der bücher und diplome nebeneinander zu halten hat bedenken; die dem

<sup>\*)</sup> ob aber sicher die 43ste, weiss ich nicht, da der auf einem besondern blatt bei Cooper nachgebildete anfangsbuchstab H (ein stock mit vogel und drache, die sich verbeissen) seltsam überschrieben wird cod. vercell. CXVIII p. 49 a. der codex führt, wie Blume lehrt CXVII, nicht CXVIII, doch dies p. 49 a oder jenes 42 kann nicht richtig sein. Nirgends wird blätterzahl noch inhalt der hs. genau angegeben.

ersten theile von Kembles codex diplomaticus beigefügten schriftproben der urkunden 190 und 116 erinnern an manche buchstaben der Verceller hs., fallen aber schon in den beginn des neunten jh. Der codex ist jedenfalls aus der hand eines ags. geistlichen oder mehrerer hervorgegangen; vielleicht im ausland geschrieben, wahrscheinlicher aus England nach Italien mitgenommen oder entsendet.

Wären wir auch über die zeit der handschrift völlig im klaren, es ergäbe sich daraus für die gedichte selbst nur ein 'nicht jünger', ohne dass ein 'weit älter' ausgeschlossen würde. Wie aber Cædmon und Beóvulf lange hinaus reichen über den anfang des zehnten jh., so verbürgt uns auch der ganze character der sprache und poesie in Andreas und Elene, dass der Verceller codex nur eine abschrift älterer werke darbietet. Die untersuchung hat also ruhig den diplomatischen boden zu verlassen und auf die innere gewähr dieses alters einzugehn. Ist uns doch überhaupt das erbe der vorzeit selten in ursprünglicher gestalt, kaum aber auch in so verderbter zugeliefert worden, dass wir seine meisten züge nicht noch herausfinden sollten.

Die sage von Bedvulf müssen, sonst hätte ihr ganzer inhalt keinen verständlichen sinn, Angeln und Sachsen schon mit sich aus der alten in die neue heimat geführt haben, und es liegt in der natur solcher überlieferungen, dass sie längst in lieder gefasst waren. Diese epen wachsen und mindern sich ohne unterlass: es ist gleich unstatthaft die form des fünften oder sechsten jahrhunderts in der umarbeitung des achten oder neunten zu erkennen und manche ungetilgte spur höheres alterthums in der jüngeren gestaltung zu verkennen. Weder das gewebe des inhalts der lieder noch die damit verwachsne form der poesie kann entsprungen sein zu der zeit, wo sie das letztemal niedergeschrieben werden, wol aber war damals jene frühere ausdrucksweise immer noch so verständlich und zusagend geblieben, dass sie sich mit dem fortschritt der sprache und dichtkunst vereinigen und bis auf einen gewissen punct hin durchdringen konnte. Hieran eben scheint alles gelegen:

die poesie will nicht ihrer vergangenheit entsagen, zugleich aber der gegenwart huldigen. Man begreift, dass sich vom siebenten jahrhundert bis ins zehnte ein ziemlich fester stil der dichtkunst bildete und erhielt, der ohne der christlichen ansicht zu widerstreben noch manche gewohnheiten des heidenthums in sich trug. Wie wir das gedicht von Beóvulf besitzen, scheint es mir bald nach dem beginn des achten jh. aus der hand seines letzten umdichters hervorgegangen, und ich stehe nicht an, für die abfassung von Andreas und Elene auf allen fall ungefähr die nemliche zeit in anspruch zu nehmen. Der cædmonischen genesis traue ich aber kein höheres alter zu: rührte sie von Cædmon († um 680) selbst her, so muste gerade dieser stof am ersten zu ver-In form und sprache, was schon die änderungen reizen. vorhergegangnen ausführungen einleuchtend gemacht haben werden, geben diese vier gedichte entschiedne verwandtschaft kund und es hålt nicht schwer, ihrem stil den des zehnten jh. aus der metrischen bearbeitung der psalmen oder selbst schon der gedichte des Boethius gegenüber zu stellen.

Die grammatische form erschöpft lange kein einzelnes werk, und derselbe verfasser, bei dem wir nach einer auffallenden flexion vergeblich suchen, könnte sie ein andermal gebraucht haben. Allein durchschnitte müssen sich dennoch Mich dünkt, Andreas und Elene zeigen verhältnismässig eine gleich grosse, ihrem geringern umfange nach eine fast grössere zahl alter, seltner, in der gewöhnlichen ags. sprache bereits abgekommner wörter als Beóvulf und Dahin gehören vor allen beneáh, leólc, leórt, Cædmon. reord und getang, wovon sich nur leole in C., keines in B. findet. auch sneovan hebe ich hervor. dann die subst. härn, gåd, salor, rices, anbroce, udveota, eafod, eafot, vrasen, gence, grundväg, earhfär, hearding, gehdo, midle; die adj. deal, blåt, cåf, lef, unlæd, gæsen, lyso; verba wie ealgian, bâsnian, sessian, vangrian, scênan, negan, andres mehr, was ich in den erläuterungen auszeichne. auch das må in måcräftig, beácninga und die flexionen bega, tvega, bâm, tvâm, bû, tû, die dative suna, felda, die freilich sonst noch erscheinen ') aber alterthümlich sind, will ich nennen. Man kann aus B. und C. seltne und unerhörte wörter genug zusammenstellen, doch nicht in solcher menge. Unbezahlbar sind jene reduplicationen: sie beweisen, dass ich das länger dauernde hêht vollkommen richtig ansah, und der wider den ursprung des è in lèc, lèt, hèt, des ahd. ie in lieh, liez, hiez aus zusammendrängung der reduplicierenden laute erhobne zweisel nichtig ist. Es ist wol zu glauben, in der sprache des sechsten jh. seien solche präterita unter den Angelsachsen noch geläusig gewesen und als epische sorm hin und wieder den solgenden zeiten überliefert worden \*\*).

Zu diesen spuren alterthümlicher sprache in Andreas und Elene gesellt sich nun auch die gleich wichtige wahrnehmung mythischer anklänge und deutlicher bezüge auf frühere volkssitte. Was über vôma, eoforcumbel, tires tâcen auseinander gesetzt worden ist, haben sie gemein mit den übrigen werken gleicher art, anderes gewähren sie uns zum erstenmal. so das rufen der herolde (friccana A. 1157); der boten umzug under goldhoman E. 991; das hafolan gescenan on ham hysebeordre; lætan tân vîsian; die pfeilsendung zum aufgebot, deren selbst die ags. gesetze nicht mehr erwähnen; vielleicht die eigne berechnung der mittsommerzeit (vorhin s. XXIV.)

<sup>\*)</sup> eine urkunde von 743 bei Kemble no 95 hat bereits tuegra; eine von 836 bei Kemble no 237 noch: ät felda.

<sup>\*\*)</sup> man könnte darauf verfallen diese formen weniger für archaismen, als für eigenheiten eines dialects, nemlich des nordenglischen, eigentlich anglischen, vom westsächsischen abweichenden zu erklären. allerdings bezeugen die bei reord und leort angeführten belege aus dem nordhumbrischen evangel (dessen abdruck ich nur bis zu Matth. 14, 3 kenne), dass sie in dieser gegend vorhanden waren und vielleicht länger dauerten; doch das alter gedachter version scheint gleichfalls hoch aufzusteigen, unsre gedichte aber sind sonst rein westsächsisch.

Kemble im appendix zu B. merkt an, die stelle 1139: Vyrd oft nered unfægne eorl, bonne his ellen deáh sei in einer des Andreas (459) offenbar nachgeahmt: næfre forlæteð lifgende god eorl on eordan, gif his ellen deah. die vergleichung ist triftig, auch unbedenklich einzuräumen, dass ein christlicher dichter bei manchen anlässen da gott einführen konnte, wo der heidnische die Vyrd oder ein anderes höheres wesen genannt hatte. indessen ist der ausdruck vvrd E. 1047, und sonst, noch ungemieden, jene negative wendung aber, gott verlasse die seinen nie, völlig der lehre des christenthums angemessen. Nur dass dem dichter des Andreas die verse in B. bestimmt vorgeschwebt haben sollen, folgre ich nicht aus der beidemal zugefügten einschränkung: bonne his ellen deáh, gif his ellen deáh, die gerade nichts als episches gemeingut war (s. XLII.) Mit grösserem schein lassen sich noch andere entlehnungen behaupten. B. 637: stræt väs stånfåh, stig visode gumum ät gädere; A. 1237 stræte stânfâge; A. 985 stîg vîsode; B. 75 ne hŷrde ic cymlîcôr ceól gegyrvan hildevæpnum; A. 360 æfre ic ne hŷrde bon cymlicór ceól gehladenne heáhgestreónum. Gleichwol sind das alles worte und wendungen, die jene alte poesie liebte, die ihr fast von selbst aus vielfachem gebrauche her zu gebot standen. Kein dichter, der sich ihrer bediente, that dem eigenthum anderer eintrag; das in fast allen liedern wiederkehrende nihthelm tô glâd, oder earn ûrigfedera wurde nicht abgeborgt, weil es allen gehörte. selbst wortstellungen, z. b. låð við låðum B. 875; vråð við vråðum E. 1182 müssen sich, ohne dass sie gesucht oder gemieden wurden. häufig begegnen. Erst späterhin, wenn alle nachwirkungen des epos vorüber sind, wird ein eigentliches bedürfnis förmlicher nachahmung in der poesie rege; das achte und neunte jahrhundert hatten noch vollauf zu zehren an den vom gastmal der vorzeit abgefallnen brocken. Kein zweifel, dass die dichtung von Beóvulf länger fortgelebt hat, und ihrem grunde nach ungleich vortreflicher ist, als der in Andreas und Elene gemachte versuch, nationale manieren der poesie, ohne schöpferische kraft, auf fremde stoffe zu übertragen;

dort die letzte wahre bewegung des echten epos, hier mehr äusserliches anregen der formen. Aber dies braucht nicht jünger, es vermag jahrzehende älter zu sein.

Da uns Andreas und Elene in derselben handschrift aufbewahrt sind, ihre ganze darstellung fast aus einem gusse hervorgegangen scheint, so wäre erlaubt, beide nicht nur derselben zeit, sondern vielleicht auch demselben urheber zuzusprechen. noch stärker als die einstimmung allgemeiner formeln stritte dafür die leisere ganz besonderer ausdrücke und redensarten, wie z. b. on herefelda, vôpes hring, brecan ofer bädveg, æht besittan, byrlas oder secgas gældon, hreópon friccan, oder die einzelnen wörter gehau, uaveota, sevte, earhfär, unslav u. a. m., die gerade beiden gedichten gemein, den übrigen fremder sind. Desto weniger darf der abweichungen geschwiegen werden, A. zieht die form sidnesa vor, E. brimnesen; A. argeblond, E. earhgeblond; A. ferháloca, E. ferhásefa; A. siá gesettan 155, E. siá åsittan 996; wenn schon der dichter wechseln, der schreiber ändern konnte. Es ist also nicht einmal dringende wahrscheinlichkeit, höchstens möglichkeit da, dass beide werke den nemlichen verfasser hatten.

Den namen des dichters der Elene entdecken uns die runen im epilog, \*) und es ist schon etwas werth ihn zu wissen; fortan wird er neben Cædmon prangen, während uns den urheber Beovulís die grössere objectivität dieser dichtung entrückt. Cyn ev u If mögen viele Angelsachsen geheissen haben, vorerst erfahren wir weder die zeit noch andere umstände seines lebens, doch an den namen können sich weitere nachforschungen knüpfen; ein geistlicher scheint er, gleich dem verfasser des Andreas gewesen zu sein. denn E. 1255 wird gesagt: svå ic on bocum fand, und 825 auf die legende von Stephanus bezug genommen: sint in bocum his vundor on gevritum cýded. diese belesenheit allein schon erlaubt nicht an den westsächsischen könig

<sup>&</sup>quot; b h T M P D P F

Cynevulf zu denken, der 784 ermordet wurde, und dessen name mehrmals in ags. urkunden erscheint \*); ich halte unsern dichter unbedenklich für älter, und noch weniger in betracht kommen darf der mercische könig Coenvulf, der zuweilen auch Cenulf, Cynulfus geschrieben wird. \*\*) Hält man aber den verfasser des Andreas für verschieden von dem der Elene, so möchte ich auf einen ganz andern mann Sollte nemlich das königliche paar, welches wir nach der s. XII besprochnen stelle des Andreas voraussetzen dürfen, könig Ine von Wessex und dessen gemahlin Ädelburg sein, so wird jedem bischof Aldhelm, Ines freund und rathgeber einfallen, der auf des königs wunsch die sage dichtete und ihm hernach vorlegte. Aldhelm ist als lateinischer dichter bekannt, man weiss, dass er auch ags. lieder verfasste, deren keins auf die nachwelt gekommen zu sein schien. \*\*\*) wie wenn Andreas ein solches wäre? Aldhelm gieng aus der schule von Canterbury hervor, wo erzbischof Theodor eben kenntnis der griechischen sprache verbreitet hatte \*\*\*\*), ihm konnten jene πράξεις Ανδρέου vor augen kommen und lust erwecken einen im abendlande wenig bekannten stof zur erbauung des königs und der königin zu dichten. Ine herschte lange zeit \*\*\*\*\*), Aldhelm war schon 709 gestorben, er müste den Andreas entweder zu anfang des achten, oder noch vor ablauf des siebenten geschrieben haben, und ich gestehe, diese zeitbestimmung scheint mir im einklang mit allen eigenheiten der sprache und der poesie des gedichts. Elene kann ebendeswegen nicht viel jünger sein und Cynevulf war wol ein zeitgenoss, vielleicht ein

<sup>\*)</sup> Kembles chartae no 100. 108. 104 a. 758. 759.

<sup>\*\*)</sup> Kemble a. a. o. no 177. 179. 192. 193.

<sup>\*\*\*)</sup> Turners Anglosaxons. second edition vol. 2. p. 287.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Lappenberg 1, 166.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> von 688 bis 725; er starb zu Rom auf der pil grimschaft 728.

schüler Aldhelms. Auch für seine arbeit mutmasse ich eine griechische, nicht allgemein zugängliche grundlage, auf die selbst die form Elene (nach Έλένη, vielleicht Ἐλένη geschrieben und aus ἐλένη korb statt aus ἑλένη fackel gedeutet?) leiten würde, während die römische sprache und tradition Helena gab; Beda 5, 16, des an dem orte der kreuzfindung gebauten tempels erwähnend, schreibt Helena.

Ganz baar erscheinen mir alle diese vermutungen über ursprung und zeitalter der beiden gedichte nicht, ich hoffe sie lassen sich einmal fester unterstützen. Das ist unzweifelhaft, dass Beövulf und Cædmon, welche unmöglich viel jünger sein können, mit ihnen vollkommen die einem volke angemessene stufe einnehmen, das ungefähr seit hundert jahren dem glauben seiner väter entsagt hat, aber noch vieles aus seiner vorzeit beibehält. Nächst Ulfilas sind sie durch alter und innern werth zugleich die wichtigsten denkmale unsrer frühen sprache überhaupt.

Ehe der gewinn erschöpft ist, den Andreas und Elene für die kunde des alterthums in sich schliessen, werden meiner bearbeitung manche andere folgen müssen. ich habe erst nur aus dem groben gehauen. Dem studium der ags. sprache stehn in England noch andere reiche quellen offen, die uns in Deutschland verhalten sind. Wer weiss welche dunkelheiten, der übrige inhalt des codex von Vercelli, voraus aber des von Exeter lösen wird, den bisher nur sparsame citate bei Lye kennen lehrten, dessen ausgabe Thorpe in diesem augenblick bewerkstelligt.

Ich hätte noch rechenschaft zu geben von dem in bezug auf rechtschreibung und versabtheilung beobachteten verfahren. Da sich aber in der neuen ausgabe meiner grammatik gelegenheit darbietet jene im zusammenhang aller übrigen deutschen dialecte abzuhandeln, schränke ich mich hier auf wenige bemerkungen ein. Den schon einmal nach der, wie es scheint, durchgehends leserlichen handschrift \*) gedruckten

<sup>\*)</sup> in der ags. schrift gleichen sich n und r, v und p, y und r; bei der copie des Verceller cod. scheint verschie-

text, dessen exemplare dem publicum vielleicht noch zugänglicher werden, glaubte ich einigermassen berichtigt darstellen zu dürfen. Die ags. vocalverhältnisse schweben bisher in grosser unsicherheit, mehr als die irgend einer andern deutschen sprache, darum, weil die ags. hss. sehr fahrlässig circumflectieren und keine genauen reime wie die mhd., noch für das ahd, zurückentscheidenden aushelfen. muss also die analogie der goth. ahd. und altn. vocalbestimmungen gelten lassen. Dass ich æ für die länge, ä für die kürze verwende ist abweichung von den englischen ausgaben, welche ein accentuirtes æ in jenem, ein blosses æ den acutus statt des circumflexes in diesem fall vorziehen. als längezeichen zu brauchen hat bedenken, da er besser bloss zu unterscheidung mancher diphthonge dient; mein ä gilt auch in andern dialecten für die kürze und steht parallel dem kurzen ö und ü. vielleicht hätte ich mich zu circumflectiertem æ für die länge bequemt, böten unsre druckereien den typus dar. Es ist am ende gleichgültig wie man die quantität der vocale ausdrücke, wäre man ihrer erst allenthalben sicher. Aber nicht wenige fälle sind im ags. noch unentschieden. So weiss ich in der that nicht, wie es für die zeit dieser gedichte mit dem u oder  $\hat{u}$  bei den auslauten bu, nu oder bû, nû und ähnlichen gehalten werden soll? das engl. thou, now entscheidet nichts. unschlüssig ist ferner die regel der vocalverlängerung, sobald ein n ausgestossen wird, und ich habe einigemal die länge, dann wieder die kürze durchgeführt. Zieht hier schon die unterdrückung eines einzigen consonanten länge nach sich, wie viel mehr gebührt diese dem nach stufenweiser vertil-

dentlich nur verlesen, was im text ganz correct stehn mag, vgl. über ongete und oncnåve zu A. 759; über padu und vådu zu A. 788; åhleóp A. 736; sveras A. 1493; hvópan E. 82; hreópon E. 549; reórd E. 1023; ich hätte hier überall ohne scheu den richtigen buchstaben setzen sollen. E. 54 liesse sich hleóvon schützen, doch scheint auch da hleópon besser.

gung der reduplicationsbuchstaben im prät. zurückbleibenden vocal? in Thorpes grammatik p. 86 heisst es von diesem e: but that it should have been long, as Dr. Grimm has imagined, writing lêt, ondrêd, hêng, is a great mistake, refuted even by the modern english let, held, fell, swedish lät, höll, föll, german hing, fing. der irthum mag diesmal nicht auf meiner seite sein; was kann die in zahllosen fällen stattfindende kürze der neueren sprachen gegenüber der alten organischen länge beweisen? wer würde z. b. das nhd. ritt als einen grund wider das ags. å in råd anführen? triftig sind aber die alts. und ahd. analogien; wenn alts. neben let abwechselnd geschrieben wird liet, so muss jenes let lêt sein, worauf ebenso dringend das ahd. liaz, liez führt, um der mhd. und nhd. einstimmung zu geschweigen. wir haben nunmehr erkannt, dass das ags. lêt aus leórt, leolt hervorgieng, und es sollte schon im 8-10 jh. kurzes let sein können? wird doch allgemein im ags. feol, veold, heold geschrieben, das ist offenbare länge, folglich feól, veóld, heóld zu bezeichnen, denn sonst würde irgendwo einmal, wie nie der fall ist, die schreibung fil, vild, hild erschei-Rask hat auch in seiner altn. sprachlehre nicht selten darin gefehlt, dass er eigenheiten der jetzigen isländischen sprache auf die altnordische übertrug. Was die ags. consonanten betrift, hebe ich hier bloss das eine hervor, dass der buchstab vên nicht in w. sondern in v nach massgabe der goth. und altn. schreibung umsetzbar erscheint, obschon alts. fries. und ahd. w (uu) gilt; denn das ags. zeichen ist offenbar dem goth. identisch und von u, das in fremden wörtern wie Dauid, Eue mehr die aussprache von f annimmt, \*) ja in einigen ags. (z. b. begrauen E. 833. eauedum A. 142) mit diesem wechselt, völlig gesondert. aufgelösten abkürzungen gram habe ich für das durchstrichne b überall bät, so wie and für das bekannte zeichen auch

<sup>\*)</sup> das f in væfna A. 71 für væpna (vgl. E. 1189) durfte nicht geändert werden; mhd. und nhd. umgedreht wåpen neben wåfen.

da gesetzt, wo es die präfigierte partikel vertritt (z. b. in andsvare E. 166); schwerlich hätte es durch ond ausgedrückt werden dürfen, welches daneben hin und wieder ausgeschrieben und dann sorgfältig von mir beibehalten wird. man kennt den wechsel zwischen kurzem ags. a und o. Das mehr versuchsweise hin und wieder eingeführte ê der instrumentalform soll niemanden aufgedrungen werden.

Über meine darstellung der ags. verse in langzeilen will ich mich hier umständlicher aussprechen. Dass die ruhige breite der epischen form überhaupt keine zerstückung vertrage, habe ich bei einer andern aber völlig analogen gelegenheit, in bezug auf die spanische volksdichtung längst behauptet und aus gründen, die mir fortwährend gültig scheinen. \*) Den fluss folgender zeilen:

estava la linda infanta a la sombra de una oliva. alli hablara Guarinos, bien oyreys lo que dira. Durandarte, Durandarte, buen cavállero provado.

fonte frida, fonte frida y con amor. hebt man auf durch zerlegung in zwei hälften, und wer möchte oder könnte aus hexametern:

τον δ'απαμειβόμενος προςέφη πόδας ωπὸς 'Αχιλλεύς. oceanum interca surgens Aurora reliquit.

tunc ad Waltharium convertitur actio rerum jedesmal stücke machen? zwar gewährt die caesur in der mitte eine ruhe, aber eine geringere, als die sich nach dem ablauf des ganzen verses spüren lässt. Unerlaubt ist es also auch die zeilen unsrer alten lieder:

på väs on sålum sinces brytta. på päs friegan ongan folces aldor sigerôf cyning ofer sid veorod.

<sup>\*)</sup> el genero epico, a mi me parece, exige verso luengo y largo, y le repugna todo cortamiento o entrelazo, como que le destorbarian de su equilibrio y tranquilidad, y es inadmisible dexar casi encubiertos a los versos asonantes, en el fin de los quales todavia se concluye el pensamiento. (silva de romances viejos p. VII.)

him ondsvarode engla þeóden neregend fira of nacan stefne. mætti hann Þór miðra garða, ok hann þat orða allz fyrst um qvað. verk mèr af verki verks leitaði. kallaði þó Niðaðr Niara dróttinn. gull var þar eigi á Grana leiðo. sorgén mac diu séla unzi diu suona argét, za huederemo herie si gihalót werdé.

zu brechen und zu stören. Hierzu tritt der entscheidende grund, dass die jedesmal angeschlagne alliteration sich immer erst mit der ganzen zeile verlauft und beruhigt, die zweite hälfte des verses aber, indem sie nur einen anlaut,\*) die erste dagegen in der regel zwei \*\*) aufnimmt, merklichen abstand von der ersten hälfte bildet, ungefähr wie auch im hexameter die nach dem einschnitte folgenden silben den ihm vorausgehenden ungleich sind. Löst man zwei alliterirende langzeilen in vier kurze auf, so entsprechen sich diese keineswegs untereinauder, vielmehr gleicht die erste der dritten, die zweite der vierten, woraus klar hervorgeht, dass die erste und zweite ein system machen und zusammengefasst sein wollen, wie die dritte und vierte. Nicht uneben liessen sich die gewöhnlichen drei reimbuchstaben jeder langzeile dem dreimaligen anheben jener worte fonte frida in dem vers der spanischen romanze vergleichen, ja dem einflusse der trilogien in andern erscheinungen der poetischen form insgemein. unsre meistersänger beziehen begrif und selbst namen der stollen, d. h. die nordische bezeichnung der beiden vorderen reimbuchstaben einer langzeile auf das strophische verhältnis.

Die gewohnheit der Spanier und Isländer ihren vers zu zerschneiden kann uns nicht abhalten in ausgaben alter dichtungen das ihnen gebührende mass herzustellen. Auch in England pflegt man bisher die ags. gedichte in kurzzeilen

<sup>\*)</sup> altn. höfuðstafr (hauptstab.)

<sup>\*\*)</sup> altn. studlar (stollen.)

zu drucken; die alten hss. selbst geben keinen anlass dazu. Diese sind, gleich denen der edda, fortlaufend wie prosa ohne absatz geschrieben, nur dass sie den schluss der zeile, oft auch die ruhe der mitte gern durch puncte bezeichnen. Im facsimile aus Andreas überwiegt sogar die blosse punctierung der langzeile, wodurch diese offenbar als das gewöhnliche und eigentliche mass anerkannt wird. einigemal findet sich der punct auch in der mitte, zuweilen fehlt er selbst am schluss. Man sehe die bekanntgemachten proben der eddischen handschriften, so wie der ahd. und alts., worin uns denkmäler der alliterierenden poesie aufbewahrt sind. der schreiber des münchner Heliands verschwendet seine puncte so, dass er sie beinahe nach jedem worte folgen lässt. \*)

Wären kurze zeilen das wirkliche metrum, so müsten sie sowol jeden reimbuchstab in ihrem eignen umfang abschliessen, als auch im ganzen gedicht eine gerade oder ungerade zahl erfüllen können. Nie aber ist letzteres der fall, zum deutlichen beweis, dass immer ein paar kurzzeilen verbunden steht, folglich eine langzeile bildet. Die summe der langzeilen kann in jedem ags. gedicht gerad oder ungerad aufgehn, wie die der hexameter eines griechischen. Aus gleichem grunde schliessen alle ags. gedichte und alle einzelnen abschnitte derselben nothwendig mit derjenigen kurzzeile, in der sich nur ein reimbuchstab, d. h. der dritte (oder nach nord. ausdrucksweise der hauptstab) findet. Ganz etwas anders ist, dass der sinn der rede mitten in der langzeile, nach den beiden ersten reimbuchstaben ruhen darf, ja in den ags. liedern thut er das sogar meistentheils, und weit häufiger, als in der edda, und solcher widerstreit zwischen sinn und metrum muss als ein tiefbegründetes gesetz. auf dem die innere und feste verschlingung oder verschränkung beider beruht, angesehn werden. Diese eigenthüm-

<sup>\*)</sup> Rasks einwänden gegen die langzeile ist neulich geschickt begegnet worden von F. G. Bergmann, poëmes islandais Paris 1838 p. 135—145.

lichkeit der alliterierenden poesie führt auf eine bedeutsame analogie zwischen ihr und den mhd. kurzzeilen, die ohne zweifel aus langzeilen hervorgegangen sind, und in welchen der sinn gleichfalls nach der ersten der beiden zusammenreimenden zeilen, d. h. in der mitte der ursprünglichen langzeile einzuhalten liebt. Nur bei den schlüssen der abschnitte oder grösserer sätze oder des ganzen gewinnt das metrum immer die oberhand und nöthigt mit seinem ausgang zugleich den des sinns zusammenzutreffen.

Meine ansicht von den langgestreckten versen, die sich einigemal in E. (581 — 588. 608. 609. 330. 631. 666), zuweilen auch in C. und J, seltner in A. und B, am häufigsten im alts. Hel. blicken lassen, behalte ich einer andern gelegenheit vor.

Wir sinnen und trachten gern über die vergangenheit. Wenn im frühling die höher steigende sonne aus der winterkalten erde gräser, halme, blüten treibt, so hegt im herbat der boden zwar noch wärme des sommers, aber spitzen und wipfel beginnen erkaltend abzuwelken. Dann geschieht es, dass das grüne laub einiger bäume, vor dem letzten falhen, seine farbe wechselt und in röthe übergeht. Solch ein herbstes aussehn hat mir die im heidenthum wurzelnde angelsächsische dichtung: nicht ohne matten widerschein setzt sie ihre säfte noch noch einmal um, und verkündet ihren nahen tod.

Cassel 19 oct. 1839.

Jacob Grimm.

## ANDREAS.

Hvät ve gefrunon, on fyrndagum tvelfe under tunglum tireádige häleð þeódnes þegnas (no hira þrym áläg camprædenne) þonne cumbol hneótan,

5 siððan hie gedældon, svå him dryhten sylf heofona heáhcyning hlyt getæhte.
Pät væron mære men ofer eorðan, frome folctogan and fyrdhvate, rôfe rincas, þonne rond and hand

10 on herefelda helm ealgodon on meotudvange. Väs hira Matheus sum, se mid Judéum ongan godspell ærest vordum vrítan, vundorcräfte.

þåm hålig god hlyt geteóde

- 15 út on þát igland, þær ænig þá git ellþeódigra éðles ne mihte blædes brûcan. Oft him bonena hand on herefelda hearde gesceód, eal väs þát mearcland morðre bevunden
- 20 feóndes fâcne, folcstede gumena, häleda édel. näs þær hlåfes vist verum on þåm vonge ne väteres drync tó brûcanne. ah hie blód and fel, fira flæschoman feorran cumenra
- 25 þégon geond þá þeóde. svelc väs þeáv hira, þát hie æghvylcne ellþeódigra

<sup>1</sup> gefrunan. 4 camrædenne. 6 lyt. 18 gesceode.

dydon him to mose mete bearfendum, påra þe þät eáland útan sohte. svylc väs þäs folces freodoleás tácen,

30 unlædra eafoð, þät hie eágena gesihð hettend heorogrimme heáfodgimme åguton gealgmôde gåra ordum, siððan him geblêndon bitere tó somne drýas þurh dvolcräft drync unheórne,

35 se onvende gevit, vera ingepanc, heortan hrêdre. hyge väs oncyrred, pät hie ne murndon äfter mandreáme häled heorogrædige. ac hie hig and gärs for meteleáste mêde gedrêhte.

40 På väs Matheus tô þære mæran byrig cumen in þå ceastre, þær väs cirm micel geond Mermedonia månfulra hlôð, fordênera gedräg, siððan deófles þegn

. . . . geåscodon ädelinges sid,
 45 eódon him þå tögénes gårum gehyrsted lungre under linde, naläs late væron eorre äscherend tö þåm orlege.
 Hte þåm hålgan þær handa gebundon and fästnodon feóndes cräfte

50 häled hellfûse, and his heáfdes segl åbruton mid billes ecge. hvädre he in breóstum þå git herede in heortan heofonrîces veard, þeáh þê he åtres drync atulne onfênge eádig and ånmôd. he mid elne forð

55 vyrdode vordum vuldres aldor heofonrices veard hålgan stefne of carcerne. him väs Cristes lof on fyrhdlocan fäste bevunden, he þå vepende veregum tearum

<sup>27</sup> dydan. 31 hetted. 32 ageton. 33 geblondan. 37 murndan. nach 43 fehlt ein blatt der hs. 51 abreoton. 54 onmod.

- 60 his sigedryhten sårgan reorde grêtte gumena brego geómran stefne veoruda vilgeofan, and þus vordum cväð: 'hû me elþeódige invitvråsne, searonet seovað! å ic simles väs
- 65 on vega gehvâm villan bînes georn on môde. nû burh geohda sceal dæda fremman svâ bâ dumban neát. bû âna canst ealra gehygdo meotud mancynnes môd in hrêdre;
- 70 gif þin villa sie, vuldres aldor, þät me værlogan væfna ecgum sveordum åsvebban, ic beó sóna gearu tó ådreógaune þät þú dryhten min engla eádgifa édelleásum
- 75 dugeda dædfruma déman ville.
  forgif me tô åre, älmihtig god,
  leóht on þissum life, þý læs ic lungre scyle
  åblended in burgum äfter billhete
  þurh hearmevide heorugrædigra
- 80 lådra leódsceadena leng þróvian edvítspræce. ic tó ánum þe middangeardes veard mód stadolige fäste fyrhdlufan, and þe fäder engla beorht blædgifa biddan ville,
- 85 þát þû me ne gescyrige mid scyldhetum, vérigum vróhtsmiðum on þone vyrrestan, dugoða démend, deáð ofer eorðan!' Äfter þyssum vordum com vuldres tácen hálig of heofenum, svylce hádre sägl
- 90 tô pâm carcerne, pær gecŷded veard, pät hâlig god helpe gefremede. Đâ veard gehŷred heofoncyninges stefn vrätlic under volcnum vord hleôdres, svêg mæres þeôdnes, he his maguþegne

<sup>64</sup> seodad. 80 preovian.

95 under hearmlocan hælo and frôfre beadurôfum åbeád beorhtan stefne: 'Ic þe Matheus mine sylle sibbe under svegle, ne beó þû on sefan tô forht, ne on môde ne murn; ic þe mid vunige

100 and þe álýse of þyssum leoðubendum, and ealle þá menigo, þe þe mid vuniað on nearonédum. þe is neorxna vang, blæda beorhtóst, boldvela fägróst, háma hyhtlicóst hálegum mihtum

105 torht ontýned. þær þû tíres móst tó vídan feore villan brûcan. geþola þeóda þreá; nis seó þrah micel, þät þe værlogan vítebendum synne burh searocräft svencan móton.

110 ic þe Andreas ädre onsende to hleo and to hrofre in þås hæfenan burg, he þe álýsed of þissum leodhete. is to þære tide tälmet hvíle emne mid sofe seofon and tventig

115 nihtgerimes, þät þú of néde móst sorgum gesvenced, sigore gevyrdod hveorfest of héndum in gehyld godes.' Gevåt him þå se hálga helm älvihta engla scippend tó þám uplican

120 édelrîce, he is on riht cyning, stadolfäst stŷrend in stova gehvâm. Dâ väs Matheus miclum onbryrded nivan stefne, nihthelm tôglâd, lungre leorde, leoht äfter com

125 dägrédvóma. duguð samnade, hæðne hildfrecan heápum þrungon, gððsearo gullon, gåras hrysedon, bolgenmóde under bordhreóðan voldon cunnian, hväðer cvice lifdon

<sup>99</sup> ne ne murn. 105 tyres. 109 motan. 118 ge him.

- 130 þå þe on carcerne clommum fäste hleóleásan vic hvile vunedon; hvylcne hie tó æte ærest mihton äfter firstmearce feores berædan? häfdon hie on rûne and on rimcräfte
- 135 åvriten välgrædige vera endestäf, hvänne hie to mose mete þearfendum on þære verþeode veorðan sceoldon; cirmdon caldheorte, corðer oðrum getang, rêðe ræsboran rihtes ne gýmdon
- 140 meotudes mildse; oft hira môd onvôd under dimscûan deófles lârum, ponne hie unlædra eauedum gelŷfdon. Hie þå gemétton môdes gleavne hâligne häle under heolstorlocan
- 145 bidan beadurôfne, hväs him beorht cyning engla ordfruma unnan volde.
  Då väs first ågån frumrædenne hinggemearces bûtan þrim nihtum, svå hit välvulfas åvriten häfdon,
- 150 þät hie bánhringas ábrecan þohton, lungre tölýsan lic and sávle and þonne tóðælan, duguðe and geógoðe, verum tó viste and tó vilþege, fæges flæschoman. feorh ne bemurndon
- 155 grædige gûðrincas, hû þäs gåstes sið äfter svyltcvale geseted vurde. svå hie simble ymb þritig þing gehêdon nihtgerimes, väs him neód micel, þät hie töbrugdon blödigum ceaflum
- 160 fira flæschoman him to foddorpege.
  På väs gemyndig se þe middangeard
  gestafelode strangum mihtum,
  hû he in ellþeódigum yrmfum vunade
  belocen leofubendum, þe of his lufan ådreág

- 165 for Ebréum and Israhelum, svylce he Judéa galdorcräftum vidstôd stranglice. På sió stefn geveard gehéred of heofenum, þær se hålga ver in Achaia Andreas väs,
- 160 leóde lærde on lifes veg.
  På him cirebaldum cyninga vuldor
  meotud mancynnes môdhord onleác
  veoruda dryhten, and þus vordum cväð:
  'Đủ scealt fêran and frið lædan
- 175 side gesècan, þær sylfætan eard veardigað, édel healdað morðorcräftum; svá is þære menigo þeáv, þät hie uncúðra ængum ne villað on þám folcstede feores geunnan,
- 180 siđđan månfulle on Mermedonia onfindađ feásceaftne, þær sceal feorhgedål, earmlic ylda cvealm äfter vyrđan. þær ic seomian våt þinne sigebröðor mid þåm burgvarum bendum fästne:
- 185 nû bîd fore preó niht, pät he on pære peóde sceal fore hædenra handgevinne purh gâres gripe gâst onsendan ellorfûsne, butan pû ær cyme.'
  Ädre him Andreas âgef andsvare:
- 190 'hû mäg ic, dryhten mîn, ofer deóp gelâd fore gefremman on feorne veg svâ hrädlice, heofona scippend, vuldres valdend, svâ þû vordê becvist? þät mäg engel þîn eáð gefêran
- 195 of heofenum, con him holma begang, sealte sæstreámas and svanråde, varoðfaruða gevinn and väterbrógan, vegas ofer vid land. ne sint me vinas cúðe eorlas elþeódige, ne þær æniges våt
- 200 häleđa gehygdo, ne me herestræta ofer cald väter cude sindon.'

Him þå ondsvarude éce dryhten: 'eála Andreas, þät þû å voldest þäs siðfätes sæne veorðan!

- 205 nis þät uneáðe eallvealdan gode tó gefremmanne on foldvege, þät sió ceaster hider on þás cneórisse under svegles gang áseted vyrðe breogostól breme mid þám burgvarum,
- 210 gif hit vordé becvið vuldres ågenð.

  ne meaht þû þäs síðfätes sæne veorðan,

  ne on gevitte tó vác, gif þû vel þencest

  við þinne vealdend være gehealdan,

  treóve tácen. beó þû on tid gearu,
- 215 ne mäg þäs ærendes ylding vyrðan, þú scealt þå fore geféran and þin feorh beran in gramra gripe; þær þe gúðgevinn þurh hæðenra hildevóman, beorna beaducräft geboden vyrdeð.
- 220 scealtu æninga mid ærdäge emne to morgene ät meres ende ceol gestigan, and on cald väter brecan ofer bädveg. hafa bletsunge ofer middangeard mine þær þú fére!'
- 225 Gevåt him þå se hålga healdend and vealdend upengla fruma éðel sécan middangeardes veard þone mæran håm, þær sóðfästra sávla móton äfter lices hryre lifes brûcan.
- 230 På väs ærende ädelum cempan åboden in burgum; ne väs him bleåd hyge, ah he väs ånræd ellenveorces, heard and hygerof, nalas hildlata, gearo gude fram to godes campe.
- 235 Gevåt him þå on uhtan mid ærdäge ofer sandhleoðu tó sæs faruðe þriste on geþance, and his þegnas mid, gangan on greóte. gårsecg hlýnede

beóton brimstreámas: se beorn vās on hyhte, 240 siddan he on varude vidfādme scip môdig gemette. þå com morgen torht beácna beorhtóst ofer breomo sneovan hålig of heolstre heofoncandel blåc ofer lagoflódas. He þær lidveardas

245 prymlîce prŷ pegnas [geseah]
môdiglîce menn on merebâte
sittan siðfrome, svylce hie ofer sæ cômon,
pät väs dryhten sylf dugeða vealdend
êce älmihtig mid his englum tvåm.

250 væron hie on gescirplan scipfêrendum eorlas onlîce eálîdendum, ponne hie on flôdes fadm ofer feorne veg on cald väter ceólum lâcad.

Hie þå gegrétte se þe on greóte stöd 255 fûs on farode, frägn, reordade: 'hvanon cômon ge ceólum lidan, måcräftige menn, on merehissan åne ægflotan? hvanon eágorstreám

ofer ýða gevealc eóvic brohte?'

260 Him þå andsvarode älmihtig god,
svå þät ne viste se þäs vordes båd,
hvät se manna väs meðelhegendra,
þe he þær on varoðe viðþingode:

'Ve of Marmedonia mägde sindon 265 feorran geferede, us mid flode bär on hrånråde heáhstefn naca,

snellic sæmearh, snûde bevunden, ôf pat ve hissa leóda land gesôhton, vare bevrecene, svå us vind fordråf.'

270 Him þå Andreas eáðmód oncväð:

'volde ic þe biddan, þeáh ic þe beága lyt
sincveorðunga syllan meahte,
þät þû us gebrohte brantê ceólê,

<sup>245</sup> geseah ist ergänzt. 268 biss. 271 beh ic.

heá hornscipê ofer hväles êdel

275 on þære mägðe; býð þe meorð við god, påt þû us on låde liðe veorðe.'
Eft him andsvarode äðelinga helm of ýðlide engla scippend:
'Ne magon þær gevunian vidférende,

280 ne pær elpeódige eardes brûcað, ah in þære ceastre cvealm þrôviað þå þe feorran þider feorh gelædað; and þû vilnast nû ofer vídne mere, þät þû on þå fægðe þinê feore spilde?'

285 Him þå Andreas ågef ondsvare;
'usic lust hveteð on þå leódmearce
micel môdes hyht tó þære mæran byrig,
þeóden leófesta, gif þû us þîne vilt
on merefaroðe miltse gecýðan.'

290 Him ondsvarode engla þeóden neregend fira of nacan stefne: 've þe éstlice mid us villað ferigan freólice ofer fisces bäð efne to þam lande, þær þe lust myneð

295 tô gesêcanne, siddan ge eóvre gafulrædenne ågifen habbad sceattas gescrifene, svå eóv scipveardas åras ofer ýdbord unnan villad. Him þå ôfstlîce Andreas við

300 vine pearfende vordum mælde:
 'näbbe ic fætedgold, ne feohgestreón,
 velan ne viste, ne vîra gespann,
 landes ne locenra beága, pät ic pe mäge lust åhvettan,
 villan in vorulde, svå bû vordé becvîst.'

305 Him þå beorna breogo, þær he on bolcan sät, ofer varoða geveorp viðþingode:
'hû gevearð þe þäs, vine leófesta, þät þû sæbeorgas sécan voldes

<sup>275</sup> biđ þe. 285 ages. 288 þus. 301 fæced.

merestreáma gemet mådmum bedæled 310 ofer cald cleofu ceóles neósan? nafast þe tó frófre on faroðstræte hlåfes viste, ne hlutterne drync tó dugoðe? is se drohtað strang, þåm þe lagolåde lange cunnað.'

315 Đâ him Andreas þurh andsvare
vîs on gevitte vordhord onleác:
'Ne gedafenað þe, nû þe dryhten geaf
velan and viste and voruldspêde,
þät þû andsvare mid oferhygðum

320 séce sárcvide; sélre býð æghvám pät he eáðmédum ellorfúsne oncnáve cúðlice, svá pät Crist bebeád þeóden þrymfäst, ve is þegnas sind gecoren tó cempum. he is cyning on riht

325 vealdend and vyrhta vuldorprymmes, ån êce god eallra gesceafta, svå he ealle befêhð ånes cräfte heofon and eorðan hålgum mihtum sigora sélóst; he þät sylfa cväð

330 fäder folca gehväs, and us fëran hêt geond ginne grund gåsta streónan:

"farad nû geond ealle eordan sceátas emne svå vide svå väter bebûged,
odde stedevangas stræte gelicgad.

335 bodiað äfter burgum beorhtne geleáfan ofer foldan faðm, ic eóv freoðo healde, ne durfon ge on þá före frätve lædan gold ne seolfor; ic eóv góda gehväs on eóverne ågenne dóm ést åhvette."

340 Nû þû seolfa miht stå userne gehýran hygeþancol, ic sceal hraðe cunnan, hvät þû us tó duguðum gedón ville.' Him þå ondsvarode éce dryhten: 'gif ge sindon þegnas, þās þe þrym áhôf 345 ofer middangeard, svå ge me secgað, and ge geheóldon, þāt eóv se hålga beád; þonne ic eóv mid gefean ferian ville ofer brimstreámas, svå ge bênan sint.' På in ceól stigon collenfyrhðe,

on merefarode mod geblissod.

Då ofer ýða gesving Andreas ongann mereliðendum miltsa biddan vuldres aldor, and þus vordum cväð:

355 'forgife þe dryhten dómveorðunga, villan on vorulde and in vuldre blæd meotud manncynnes, svå þû me hafast on þissum siðfäte sibbe gecýðed!' Gesät him þå se hålga holmvearde neáh,

360 ädele be ädelum. Æfre ic ne hýrde pon cymlicôr ceól gehladenne heáhgestreónum. Häled insæton þeódnas þrymfulle, þegnas vlitige. Ðå reordode rice þeóden

365 èce älmihtig, hèht his engel gån mærne maguþegn and mete syllan, frèfran feásceaftne ofer flôdes vylm, þät hie þe eád mihton ofer ýða geþring drohtað ådreógan. Þå gedrèfed vearð

370 onhrêred hvälmere, hornfisc plegode, glâd geond gârsecg, and se græga mæv välgifre vand. vedercandel svearc, vindas veóxon, vægas grundon, streámas styredon, strengas gurron,

375 vädo gevätte, väteregsa stôd preáta prydum. þegnas vurdon acolmôde, ænig ne vênde, pät he lifgende land begête,

<sup>354</sup> cvæd.

båra be mid Andreas on eágorstreám 380 ceól gesôhte. näs him củđ bả gyt hvå båm sæflotan sund visode. Him þå se hålga on holmvege ofer årgeblond Andreas þå git begn beódne hold banc gesägde 385 rîcum ræsboran, bâ he gereordod väs. 'De bissa svæsenda sôdfäst meotud, lifes leóhtfruma leán forgilde veoruda valdend, and be vist gife heofonlîcne hlâf, svâ bû hyldo viđ me 390 ofer firigenstreám freode gecýddest. nů sint gebreáde begnas mîne geónge gúðrincas, gársecg hlymmeð, heofon geótende, grund is onhrêred, deópe gedrêfed, duguđ is gesvenced, 395 modigra mägen miclum gebysgod.' Him of holme oncväd håleda scippend: 'læt nû geferian flotan userne lid to lande ofer lagufästen, and bonne gebidan beornas bine 400 åras on earde, hvänne bû eft cyme.' Edre him þå eorlas ågefon ondsvare begnas brobthearde, bafigan ne voldon, bät hie forlêton ät lides stefnan leófne lâreóv and him land curon: 405 'hvider hveorfad ve hlåforleáse geómormôde, gôde orfeorme, synnum vunde, gif ve svicad be? ve bióð låðe on landa gehvâm folcum fracode, bonne fira bearn 410 ellenrôfe æht besittað, hvylc hira sêlôst simle gelæste hlåforde ät hilde, bonne hand and rond on beaduvange billum forgrunden

<sup>384</sup> heoden. 389 heofonlice. 401 agefan. 413 foregrunden.

ät niðplegan nearu þróvedon.'
415 På reordade rice þeóden,
værfäst cyning, vord stunde åhôf:

'gif þû þegn sie þrymsittendes vuldorcyninges, svå þû vordê becvist, rece þå gerýnu, hû he reordberend

420 lærde under lyfte; lang is þeos siðfät ofer fealuvne flód. frêfra þine mäcgas on móde. micel is nú gêna láð ofer lagustreám, land sviðe feorr

tô gesécanne, sand is geblonden

425 grund við greóte. god eáðe mäg headoliðendum helpe gefremman.' Ongan þå gleavlice gingran sine vuldorspédige veras vordum trymman: 'ge þät gehogodon, þå ge on holm stigon,

430 pät ge on fåra folc feorh gelæddon, and for dryhtnes lufan deáð þróvodon, on Älmyrcna éðelrice såvle gesealdon. ic pät sylfa våt, pät us geseildeð scippend engla,

435 veoruda dryhten. väteregesa sceal geþýd and geþreátod þurh þryðcyning lagu låcende liðra vyrðan. svá gesælde iu, þät ve on sæbåte ofer varuðgevinn väda cunnedon,

440 farodridende, frêcne þúhton egle eáláda eágorstreámas, beóton bordstäðu, brim oft oncväð ýð oðerre. hvílum uppåstöd of brimes bösme on båtes fäðm

445 egesa ofer ýðlið. älmihtig þær meotud mancýnnes on mereþyssan beorht båsnode. beornas vurdon forhte on môde, friðes vilnedon

<sup>420</sup> pes. 439 cunnedan.

miltsa tô mærum. þå seó menigo ongan
450 clypian on ceóle, cyning sôna årås
engla eádgifa, ýðum stilde
väteres välmum, vindes þreáde,
sæs essade; smylte vurdon
merestreáma gemeotu. þå úre mód áhlóh,
455 siððan ve geségon under svegles gang
vindas and vægas and väterbrógan
forhte gevordne for freán egesan.

vindas and vægas and väterbrögan forhte gevordne for freán egesan. Forhan ic eóv sôde secgan ville, hat næfre forlæted lifgende god 460 eorl on eordan, gif his ellen deáh.'

460 eorl on eordan, gif his ellen dean.

Svå hleóðrode hålig cempa
peávum gepancul, pegnas lærde
eádig oreta, eorlas trymede,
ôddat hie semninga slæp ofereóde

465 mêde be mäste. mere sveoderade, ýda ongin eft oncyrde hreóh holmþracu. þå þâm hålgan vearð äfter gryrehvile gåst geblissod.

Ongan þå reordigan rædum snottor, 470 vis on gevitte, vordlocan onspeónn: 'næfre ic sælidan sêlran mêtte måcräftigran, þäs þe me þynceð, rôrend rôfran, rædsnotterran, vordes visran. ic ville þe,

475 eorl unforcût, âure nû gêna bêne biddan, þeáh ic þe beága lyt sincveortunga syllan mihte fætedsinces. volde ic freóndscipe, þeóden þrymfäst, þinne, gif ic mihte,

480 begitan gôdne, þäs þú gife hleótest, håligne hyht on heofonþrymme, gif þú lidvérigum lårna þinra ést vyrðest. volde ic ånes tó þe, cynerôf häleð, cräftes neósan,

- 485 þät þú me getæhte, nú þe tir cyning and miht forgef manna scippend, hú þú vægflotan, väre bestêmdan sæhengeste sund visige. ic väs on gifede iu and nú
- 490 sixtyne síðum on sæbåte, mere hrérendum mundum freórig eágorstreámas. is bys åne må, svå ic æfre ne geseah ænigne mann, bryðbearn häleð, þe gelicne
- 495 steóran ofer stäfnan. streámvelm hvîleð, beátað brimstäðo. is þeos bát fulsorýd, fereð fämigheals, fugole gelicóst glideð on geofene. ic georne vát, þät ic æfre ne geseah ofer ýðláfe
- 500 on sæ lædan syllicran cräft:
  is þon gelicóst, svå he on landseeape
  stille stande, þær hine storm ne mäg
  vind åvecgan, ne väterflódas
  brecan brondstäfne, hväðere on brim sneoveð
- 505 snel under segle. þû eart seolfa geóng vigendra hleó, nalas vintrum frôd, hafast þe on fyrhde farodlåcendes eorles ondsvare, æghvylces canst vorda for vorulde vislîc andgit.'
- 510 Him ondsvarode êce dryhten:

  'oft pät gesæled, pät ve on sælåde
  scipum under scealcum, ponne sceor cymed,
  brecad ofer bädveg brimhengestum,
  hvilum us on ýdum earfodlice
- 515 gesæleð on sæve, þêh ve siðnesan

<sup>487</sup> bestemdon. 496 ful scrid. 497 færed. 501 lansceape. 504 snoved. 507 lacende. 512 soll nach den worten scipum nnder scealcum ein ganzes blatt ausgeschnitten sein; allein nichts scheint zu fehlen und der folgende halbvers unmittelbar anzuschliessen.

frêcne gefêran. flôdvylm ne mãg manna ænigne ofer meotudes êst lungre gelettan. åh him lifes geveald se be brimu binded, brûne ŷda 520 þýð and þreátað. he þeódum sceal rædan mid rihte se þe rodor áhôf and gefästnode folmum sinum, vorhte and vredede, vuldres fylde beorhtne boldvelan. svå gebledsod vearð 525 engla êdel burh his ânes miht. Forban is gesŷne sôd orgete, củđ oncnaven, bặt bù cyninges eart begen gebungen brymsittendes, forban be sôna sæholm oncneóv 530 gårsecges begang, þät þû gife häfdes håliges gåstes. härn eft onvand, år ýða geblond, egesa gestilde, vidfädme væg, vädu svädorodon, seodhan hie ongêton, bät he god häfde 535 väre bevunden, se þe vuldres blæd gestadolade strangum mihtum.' På hleóðrade hålgan stefne cempa collenferhð, cyning vyrðude vuldres vealdend, and bus vordum cväð: 540 'ves bû gebledsod, brego mancynnes, dryhten hælend, å þîn dôm lifað, ge nêh ge feor is bîn nama hâlig, vuldre gevlîtegad ofer verbeóda miltsum gemærsod. nænig manna is 545 under heofonhvealfe häleda cynnes, pätte åreccan mäg, odde rîm vite, nû brymlîce, beóda baldor, gåsta geócend, bine gife dælest. hûru is gesŷne, sâvla nergend,

<sup>521</sup> racian. 531 hærneft. 535 bevunde. 538 die conjectur verheôde scheint falsch, und cyning der acc., doch vgl. 855.

- 550 þät þú þissum hysse hold gevurde, and hine geóngne geofum vyrdodest, vis on gevitte and vordevidum. ic ät efenealdum æfre ne mette on modsefan måran snyttro.'
- 555 Him þå of ceóle oncväð cyninga vuldor, frägn fromlice fruma and ende:
  'Saga þances gleav þegn, gif þú cunne, hú þät gevurde be verum tveónum, þät þå årleásan invidþancum
- 560 Judêa cynn við godes bearne åhôf hearmcvide? häleð unsælige no þær gelýfdon in hira liffruman grome gealgmôde þät he god være, þeáh þê he vundra fela veorodum gecýðde
- 565 sveotulra and gesŷnra, synnige ne mihton oncnâvan þät cynebearn, se þe åcenned vearð tô hleó and tô hrôðre häleða cynne, eallum eorðvarum. äðelinge veóx vord and vîsdôm, ah he þâra vundra å
- 570 dom ågende dæl ænigne frätre þeóde beforan cýðde.' Him þå Andreas ågef andsvare: 'hû mihte þät gevyrðan in verþeóde, þät þû ne gehýrde hælendes miht,
- 575 gumena leófôst, hû he his gif cŷdde geond voruld vîde vealdendes bearn? sealde he dumbum gesprec, deáfe gehŷrdon, healtum and hreófum hyge blissode, þå þe limseóce lange væron,
- 580 vêrige, vanhâle, vîtum gebundene, äfter burhstedum blinde gesêgon, svâ he on grundväge gumena cynnes manige missenlîce men of deáđe vordê åvehte; svylce he eác vundra feala

585 cynerôf cýdde þurh his cräftes miht.
he gehâlgode for heremägene
vîn of vätere, and vendan hêt
beornum tô blisse on þå beteran gecynd.
svylce he åfêdde of fixum tvåm

590 and of fif hlåfum fira cynnes
fif þúsendo feðan sæton
reómigmóde, reste gefegon
vérige äfter væðe, viste þégon
menn on moldan, svá him gemédóst väs.

595 nû bû miht gehŷran, hyse leofesta, hû us vuldres veard vordum and dædum lufode in lîfe, and burh lâre speon tô bâm fageran gefeán, bær freo môton eádige mid englum eard veardigan,

600 þå þe äfter deáðe dryhten sêcað.'

Đå gen veges veard vordhord onleác beorn ofer bolcan beald reordade: 'miht þû me gesecgan, þät ic sôð vite, hväðer vealdend þin vundor on eorðan

605 på he gefremede, nalas feám síðum folcum tó frófre beforan cýðde, þær biscopas and bóceras and ealdormen æht besæton mäðelhegende; me þät þynceð,

610 pät hie for æfstum invit syredon purh deópne gedvolan deófles lårum, häleð hinfûse hýrdon tó georne vråðum værlogan. hie seó vyrd besvåc forleóle and forlærde nå hie lyngre speeler

forleólc and forlærde. nû hie lungre sceolon 615 vêrige mid vêrigum vræce þrôvian, biterne bryne on banan fäðme.' Him þå Andreas ågef andsvare: 'sage ic þe tô sôðe, þät he svíðe oft

<sup>609</sup> hægende. 612 hynfuse.

beforan fremede folces ræsvum
620 vundor äfter vundre on vera gesiehde.
svylce deogollice dryhten gumena
folcræd fremede, svå he tô fride hogode.'
Him andsvarode ädelinga helm:
'miht þû, vis häled, vordum gesecgan,

625 maga môde rôf, mägen þå he cýðde deórmôd on digle, þå mid dryhten oft rodera rædend rûne besæton?' Him þå Andreas andsvare ågef: 'hvät frinest þû me, freá leófesta,

630 vordum vrätlicum? and þe vyrda gehväre þurh snyttru cräft sôð onenåvest?'

Đâ git him væges veard viðþingode:
'ne frine ic þe for tæle ne þurh teóncvide on hrånråde; ac min hyge blissað,

635 vynnum vridað þurh þine vordlæde, äðelum écne; ne eom ic ána þät, ac manna gehvám mód bið on hyhte fyrhð áfréfred, þám þe feor oððe neáh on móde geman, hú se maga fremede

640 godbearn on grundum. gåstas hvurfon, sõhton siðfrome svegles dreámas engla êðel þurh þå äðelan miht.' Edre him Andreas ågef andsvare: 'nù ic on þe sylfum söð oncnåve

645 visdômes gevit vundorcräfte sigespêd geseald, snyttrum blôved beorhtre blisse breóst innanveard; nû ic þe sylfum secgan ville ôr and ende, svå ic þäs äðelinges

650 vord and vîsdôm on vera gemôte purh his sylfes mùđ symle gehŷrde. Oft gesamnodon side herigeas, folc unmæte, tô freán dôme, þær hie hyrcnodon håliges låre. 655 þonne eft gevåt äðelinga helm

> beorht blædgifa in bold oder, bær him tô genes god herigende

tô pâm medelstede manige cômon snottere sele rædend, symble gefêgon

660 beornas blîdheorte burhveardes cyme. Svâ gesælde iu, pät se sigedêma fêrde freá mihtig. näs pær folces må on sîdfate sînra leóda nemne ellefne orettmäcgas

665 geteled tîreádige, he vās tvelfta sylf. þå ve becómon tó þåm cynestóle, þær getimbred väs tempel dryhtnes heáh and horngeáp, häleðum gefrége, vuldre gevlitegod. huscvorde ongan

670 purh invitpanc ealdorsacerd herme hyspan, hordlocan onspeón, vrôht vebbade. he on gevitte oncneóv, pät ve sôdfästes svade folgodon, læston lårcvide; he lungre åhôf

675 vôđe viđerhydig, veán onblonden:
"hvät ge sindon earme ofer ealle menn,
vadađ vidlåstas, veorn gefërađ
earfođsiđa ellþeódiges nů,
butan leódrihte lårum hýrađ

680 eádiges orhlytte, äðeling cýðað, secgað sóðlice, þät mid suna meotudes drohtigen däghvæmlice. Þät is duguðum cúð, hvanon þám ordfruman äðelu onvócon. he väs åfèded on þisse folcsceare,

685 cildgeong åcenned mid his cneomagum; pus sindon håten håmsittende fäder and modur, päs ve gefrägen habbad purh modgemynd, Maria and Joseph, sindon him on ädelum odere tvegen

690 beornas geborene brôdorsibbum

suna Josephes Simon and Jacob." Svå hleóðrodon häleða ræsvan dugoð dömgeorne, dyrnan þohton meotudes mihte. mån eft gehvearf,

695 yfel endeleás, þær hit ær årås. På se þeóden gevåt þegna hearra fram þåm meðelstede mihtum gesviðed dugeða dryhten sécan digol land. he þurh vundra feala on þåm véstenne

700 crāfta gecýdde, þät he väs cyning on riht ofer middangeard mägene gesvided, valdend and vyrhta vuldorþrymmes, ån éce god eallra gesceafta, svylce he oderra unrim cýdde

705 vundorvorca on vera gesyhde.
Siddan eft gevåt odre side
getrume miclé, påt he in temple gestôd
vuldres aldor. vordhleódor åståg
geond heáhreced håliges låre,

710 synnige ne svulgon, þeáh he sóðra svá feala tácna gecýðde, þær hie tó ségon. Svylce he vrätlice vundorágräfene anlicnesse engla sinra geseh sigora freá on seles vage

715 on två healfe torhte gefrätved,
vlitige gevorhte; he vordê cväð:
"pis is anlîcnes engelcynna
pās bremestan mid påm burgvarum
in þære ceastre is, Cheruphim et Seraphim

720 þá on svegeldreámum sindon nemned, fore onsýne écan dryhtnes standað stiðferhðe, stefnum herigað, hálgum hleóðrum heofoncyninges þrym meotudes mundbyrd. her ámearcod is

725 håligra hiv, þurh handmägen

<sup>696</sup> heare. 709 ræced.

åvriten on vealle vuldres þegnas." þå gen vorde cväð veoruda dryhten heofonhålig gåst fore þåm heremägene: "nû ic bebeóde beácen ätývan

730 vundor geveordan on vera gemange, pät peos onlicnes eordan sêce vlitig of vage, and vord sprece, secge sôdcvidum, pŷ sceolon gelŷfan eorlas on cydde, hvät mîn ädelo sien."

735 Ne dorste þå forhylman hælendes bebod, vundor fore veorodum, ac of vealle åhleóv frôd fyrngeveorc, þät he on foldan stôd, stån fram ståne; stefn äfter cvom hlûd þurh heardne hleódor dynede,

740 vordum vemde, vrätlic puhte stidhycgendum stånes ongin, septe sacerdas sveotolum tåcnum vitig verede and vorde cväd: "Ge sind unlæde earmra gebohta

745 searovum besvicene, odde sêl nyton, môde gemyrde; ge monetigad godes êce bearn and bone, be grund and sund heofon and eordan and hreó vægas, salte sæstreámas and svegl uppe

750 âmearcode mundum sînum.

pis is se ilca ealvalda god,
pone on fyrndagum fäderas cûdon.
he Abrahame and Isace
and Jacobe gife bryttode.

755 velum veordode, vordum sägde ærest Habrahame ädeles gepingu, påt of his cynne cenned sceolde veordan vuldres god. is seó vyrd mid éóv open orgete; magan eágum nû
760 geseón sigores god, svegles ågend."

<sup>740</sup> prætlic. 742 septe oder sevte unsicher.

Äfter þissum vordum veorud hlosnode geond þät side sel, svigodon ealle. þå þå yldestan eft ongunnon secgan synfulle, sóð ne oncneóvon,

- 765 þät hit drýcräftum gedón være scingelácum, þät se scýna stán mælde for mannum. mån vridode geond beorna breóst, brandháta nið veóll on gevitte, veorm blædum fåg
- 770 åttor älfæle. þær orcnåve [vearð] purh teóncvide tveógende môd, mäcga misgehyd morðre bevunden. þå se þeóden bebeád þryðveorc faran stån stræte of stedevange
- 775 and fordgån, foldveg tredan grêne grundas, godes ærendu lårum lædan, on þå leódmearce tô Channaneum, cyninges vordé beódan Habrahame mid his eaforum tvæm
- 780 of eordscräfe ærest fremman, lætan landreste, leodo gadrigean, gåste onfon and geógodhåde, ednivinga andveard cuman frode fyrnveotan, folce gecýdan,
- 785 hvylcne hie god mihtum ongiten häfdon. Gevåt he þå féran, svå him freá mihtig scippend vera gescrifen häfde, ofer mearcpaðu, þät he on Membre becom beorhte blîcan, svå him bebeád meotud,
- 790 þær þá lichoman lange þrage heáhfädera hrá beheled væron.
  Hét þá ofstlice up ástandan
  Habraham and Isaac, äðeling þriddan
  Jacob of greóte tó godes geþinge

795 sneóme of slæpe þæm fästan; hêt hie tô þåm side gyrvan,

<sup>764</sup> oncneovan. 776 ærendu.

faran tô freán dôme, sceolden hie þám folce gecýðan, hvå ät frumsceafte furðum teóde eorðan eallgrêne and upheofon, hvær se vealdend være, þe þät veorc staðolade.

800 Ne dorston þå gelettan leng óvihte vuldorcyninges vord; geveoton þå þå vítigan þrý módige mearcland tredan, forlætan moldern, vunigean open eorðscräfu, voldon hie ädre gecýðan frumveorca fäder. Þå þät folc gevearð

805 egesan geâclod, þær þå äðelingas vordum veorðodon vuldres aldor. Hie þå ricene hét rîces hirde tô eádvelan oðre síðe sêcan mid sibbe svegles dreámas,

810 and þær tö vidan feore villum neótan. Nû þû miht gehŷran, hyse leófesta, hû he vundra vorn vordum cŷdde, svâ þeáh ne gelŷfdon lârum sinum môdblinde menn. ic vât manig nû gyt

815 micel mære spell, þe se maga fremede rodera rædend, þå þû åræfnan ne miht hrêðre behabban, hygepances gleav.' Pus Andreas ondlangne däg herede hleóðorcvidum håliges låre,

820 ôđđặt hine semninga slæp ofereóde on hrônråde, heofoncyninge nêh. På gelædan hêt lîfes brytta ofer ýða geþräc englas sine, faðmum ferigean on fäder være

825 leófne mid lissum ofer lagufästen, ôf þät sævérige slæp ofereóde. þurh lyftgelåc on land becvom tó þære ceastre, þe him cyning engla . . . . . . . þå þå åras síðigean

830 eádige on upveg, êdles neósan.

<sup>801</sup> geveotan. 829 lücke, es scheint von anderthalb versen.

lèton þone hålgan be herestræte svefan on sibbe, under svegles hleó bliðne bidan, burhvealle nêh, his niðhetum nihtlangne fyrst,

- 835 ôđ pät dryhten forlêt dägcandelle scîre scînan. sceadu svederodon vonn under volcnum. på com vederes blæst hådor heofonleóma ofer hofu blican, onvôc på viges heard, vang sceávode,
- 840 fore burggeatum beorgas steape hleodum hlifodon ymbe hårne stån tigelfågan trafu, torras stödon vindige veallas. På se vis oncneóv, påt he Marmedonia mägde häfde
- 845 sîde gesôhte, svâ him sylf bebeád, pâm him foregescrâf, fäder mancynnes. Geseh he pâ on greóte gingran sîne beornas beadurôfe birihte him svefan on slæpe. he sôna ongann
- 850 vigend veccean and vordê cvad: 'Ic eóv secgan mäg sôd orgete, þat us gistran däge on geofones streám ofer årvelan ädeling ferede, in håm ceóle väs cyninga vuldor,
- 855 valdend veordode, ic his vord oncneóv, pêh he his mægvlite bemiden häfde.' Him på ädelingas ondsveorodon geónge gencvidum, gåstgerýnum:
- 've þe Andreas eáde gecýðað 860 síð userne, þät þú sylfa miht ongitan gleavlice gåstgehygdum. Us sævêrige slæp ofereóde, þå cómon earnas ofer ýða vylm on flyhte, feðerum hrêmige,

865 us of slæpendum såvle åbrugdon,

<sup>848</sup> biryhte. 852 gyrstran.

mid gefeán feredon flyhte on lyfte, brehtmum blide, beorhte and lide, lissum lufodon and hi lofe vunedon. bær väs singal sang and svegles gong, 870 vlitig veoroda heáp and vuldres breát. ûtan ymbe ädelne englas stôdon begnas ymb beóden bûsendmælum, heredon on hêhđo hâlgan stefne dryhtna dryhten. dreám väs on hyhte, 875 ve þær heáhfäderas hålige oncneóvon and martyra mägen unlytel, sungon sigedryhtne sodfästlic lof, dugođ dômgeorne. bær väs Dauid mid eádig oretta Essages sunu 880 for Crist cumen, cyning Israhêla; svylce ve gesêgon for suna meotudes äðelum êcne eóvic standan tvelfe getealde tîreádige häleð eóv begnodon brymsittende 885 hålige heáhenglas. þåm bið häleða vell, þe þára blissa brûcan móton. þær väs vuldres vynn, vígendra þrym, äðelic onginn, näs þær ænigum gevinn, bâm bîd vræcsîd vitod, vîte geopenad, 890 be bara [gefeana] sceal fremde veordan heán hvearfian, bonne heonon gangad.' På väs modsefa miclum geblissod håliges on hrêdre, sidþan hleódorcvide gingran gehŷrdon, bät hie god volde 895 onmunan svå micles ofer menn ealle, and hät vord gecväð vígendra hleó: 'Nû ic, god dryhten, ongiten häbbe, bät bù on farodstræte feor ne være cyninga vuldor, þå ic on ceól geståh, 900 bêh ic on ŷdfare, engla beóden,

<sup>890</sup> gefeána ergänzt.

gåsta geócend, ongitan ne cůđe. veorđ me nů milde, meotud älmihtig, blîđe beorht cyning; ic on brimstreáme spräc vorda vorn, våt äfter nů,

- 905 hvå me vyrdmyndum on vudubåte ferede ofer flodas: þät is frófre gåst häleda cynne. þær is help gearu, milts ät mærum manna gehvylcum sigorspêd geseald þåm þe séced to him.'
- 910 Đả him fore eágum onsýne vearð aðeling oðýved in þå ilcan tid cyning cvicera gehväs þurh cnihtes håd, þå he vordé cväð vuldres aldor: 'Ves þú Andreas hål mid þås villgedryht'
- 915 ferð gefeonde; ic þe friðe healde, þät þe ne móton mångeniðlan, grame grynsmiðas gåste gesceððan.' Feóll þá tó foldan, frioðo vilnode vordum vis häleð, vinedryhten frägn:
- 920 'hû gevorhte ic pät, valdend fira, synnig við seolfne såvla nergend, pät ic þe svå gödne ongitan ne meahte on vægfäre, þær ic vorda gespräc mînra for meotude må þonne ic sceolde.'
- 925 Him andsvarode ealvalda god:
  'no þû svå svíðe synne gefremedest,
  svå þû in Achaia ondsäc dydest,
  þät þû on feorvegas fêran ne cúðe,
  ne in þå ceastre becuman meahte,
- 930 þing gehegan þreora nihta fyrstgemearces, svá ic þe féran hét ofer vega gevinn. vást nú þé gearvor, þät ic eáde mäg ánra gehvylcne fremman and fyrðran freónda minra
  935 on landa gehvylc, þær me leófost bið.

<sup>910</sup> verð. 929 mehte.

åris nû hrädlice, ræd ädre ongit, beorn gebledsod, svå be beorht fäder geveorđađ vuldorgifum, tô vidan aldre, crafte and mihte. bû in bå ceastre gong

940 under burglocan, þær þin bróðor is. våt ic Matheus burh mænra hand hrinan heorudolgum heáfodmagum searomettum beseted. bû hine sêcan scealt leófne álýsan of láðra hete

945 and eal pat mancynn, be him mid vunige elbeódigra, invitvråsnum bealuve gebundene. him sceal bôt hrađe veordan in vorulde and in vuldre leán, svå ic him sylfum ær secgende väs.'

950 Nû bû Andreas scealt edre genêdan in gramra gripe, is be gud veotod, heardum heorusvengum sceal bîn hrâ dælan, vundum veordan vättre gelîcôst, faran flôde blôd. hie bîn feorh ne magon

955 deáde gedælan, þéh þû drype þolie synnigra slage. bû bät sår åber, ne læt be åhveorfan hædenra brym grim gårgevinn, bät bû gode svice dryhtne bînum. ves â dômes georn,

960 læt þe on gemyndum, hú þät manegum vearð fira gefrege geond feala landa, bät me bysmredon bennum fästne veras vansælige, vordum tyrgdon, slôgon and svungon; synnige ne mihton

965 burh sárcvide sóð gecýðan, på ic mid Judêum gealgan behte, rôd väs åræred, þær rinca sum of mînre sîdan svât ût forlêt dreór tô foldan. ic ådreáh feala

970 yrmđa ofer eorđan, volde ic eóv on bon

burh blidne hyge bysne onstellan, . svå on ellþeóde ýveð vyrðeð. manige sindon in bisse mæran byrig påra þe þû gehveorfest tó heofonleóhte 975 burh minne naman, beáh hie mordres feala in fyrndagum gefremed habban.' Gevât him bâ se hâlga heofonas sêcan eallra cyninga cyning bone clænan hâm

980 fira gehvylcum þám þe hie findan cann. Đâ väs gemyndig, môdgeþyldig beorn beaduve heard. eóde in burh hrađe ånræd oretta, elne gefyrdred maga môde rôf, meotude getreóve,

eáðmêdum upp, þær is år gelang

985 stôp on stræte, stîg vîsode, svå him nænig gumena ongitan ne mihte synfulra geseón. häfde sigora veard on båm vangstede være betolden leófne leódfruman mid lofe sinum.

990 Häfde þå se äðeling ingebrungen Cristes cempa carcerne nêh. geseh he hædenra hlod ätgädere, fore hlindura hyrdas standan seofone ätsomne. ealle svylt fornam,

995 druron dômleáse, deádræs forfeng häled heorodreórig. Då se hålga gebäd bilvitne fäder breostgehygdum, herede on hêhđo heofoncyninges god dryhten dôm. duru sôna onarn

1000 burh handhrine håliges gåstes, ond bær in eóde elnes gemyndig häle hildedeór, hæðene svæfon dreóre druncne, deád vangrudon. Geseh he Matheus in bâm mordorcofan

1005 häled hygerofne under heolstorlogan

secgan dryhtne lof dômveorðinga engla þeódne. he þær åna sät geóðum geomor in þåm gnornhofe, geseh þær under svegle svæsne geféran,

1010 hålig håligne; hyht väs genivad. Årås þå tôgenes, gode þancade þäs þê hie onsunde æfre môston geseón under sunnan. sib väs gemæne båm þåm gebrôðrum, blis ednive;

1015 æghväðer ôðerne earme beþehte, cyston hie and clypton, Criste væron begen leófe on môde. hie leóht ymbscân hâlig and heofontorht, hrêðor innan väs vynnum åvelled. þå vorde ongan

1020 ærest Andreas ädelne geferan on clustorcleofan mid cvide sinum grêtan godfyrhtne, säde him gudgedingu, feohtan fära monna. 'Nu is þin folc on luste, häled hider on . . . . . .

1025 . . . . gevyrht eardes neósan.'
Äfter þissum vordum vuldres þegnas
begen þå gebrôðor tó gebede hyldon,
sendon hira bêne fore bearn godes,
svylce se hålga in þåm hearmlocan

1030 his god grêtte and him geóce bād hælend helpe, ærþon hrå crunge fore hæðenra hilde þrymme; ond þå gelædde of leoðobendum fram þåm fästenne on frið dryhtnes

1035 tù and hundteontig geteled rime svylce feovertig . . . . . . . generede fram nide, pær he nænige forlêt under burglocan bennum fästne on pær vifa på gyt veorodes to eacan 1040 ånes vana . . . . . . . . . . . .

..... þe fiftig forhte gefreodode, fägen væron sides lungre leordon, nalas leng bidon in þåm gnornhofe gúðgeþingo.

1045 Gevåt þå Matheus menigo lædan on gehyld godes, svå him se hålga bebeád, veorod on vilstð volcnum beþehte, þê læs him scyldhatan scyððan cómon mid earhfare ealdgeniðlan,

1050 þær þå mödigan mid him mädel gehêdon treovgeþoftan, ær hie on tú hveorfon. ægder þåra eorla oðrum trymede heofonrices hyht, helle vítu vordum verede. svå þå vígend mid him

1055 häled hygerôfe hålgum stefnum cempan coste cyning veordadon vyrda valdend, þäs vuldres ne bíð æfre mid eldum ende befangen.
Gevåt him þå Andreas inn on ceastre

1060 glädmöd gangan, tö þäs þé he gramra gemöt fåra folcmägen gefrägen häfde, öddät he gemette be mearcpade standan stræte neáh stapul ærenne. Gesät him þå be healfe, häfde hluttre lufan

1065 éce upgemynd, engla blisse.
panon basnode under burhlocan,
hvät him guðveorca gifeðe vurde.
På gesamnedon síde herigeas
folces frumgåras tó þåm fästenne,

1070 værleásra verod væpnum cómon, hæðne hildfrecan, tó þäs þå häftas ær under hlinscúvan hearm þróvedon, véndon and voldon viðerhycgende,

<sup>1040</sup> hier scheint etwas über eine zeile zu mangeln. 1043 leordan.1050 gehedan. 1051 hveorfan. 1060 gangen. 1073 hycende.

pāt hie on elþeódigum æt gevorhton 1075 veotude viste. Him seó vên geleáh, siddan mid cordre carcernes duru eorre äscherend opene fundon, onhliden hamera geveorc, hirdas deáde. Hie þå unhydige eft gecyrdon

1080 luste belorene låd spell beran.
sägdon þåm folce, þät þær feorreundra
ellreordigra ænigne tó låfe
in carcerne cvicne ne gemetton,
ah þær heorodreórige hirdas lægon

1085 gæsne on greóte, gåste berofene fægra flæschaman. På vearð forht manig for þåm færspelle folces ræsva, heán hyge geómor hungres on vénum, blåtes beódgastes; nyston beteran ræd,

1090 þonne hie þå behlidenan him to lifnere gefeormedon. duruþegnum vearð in åne tid eallum ätsomne þurh heard gelåc hildbedd stýred.
Ðå ic lungre gefrägn leóde tó somne

1095 burgvaru bannan; beornas cômon viggendra þreát vicgum gengan on mearum môdige, mäðel hegende äscum dealle. På väs eall geador tô þâm þingstede þeód gesamnod,

1100 lèton him þå betveonum tån visian, hvylcne hira ærest oðrum sceolde tó föddurþege feores ongildan. hluton hellcräftum, hæðengildum teledon betvinum. Þå se tån gehvearf

1105 efne ofer ænne ealdgesîda, se väs udveota eorla dugode heriges on ôre. hrade siddan veard

<sup>1075</sup> gelah. 1079 unhydige. 1083 cviene gemette. 1084 lagan. 1100 tå an.

fetorvråsnum fäst feores orvena. Cleopode þá cellenferhó cearegan reorde,

- 1110 cvad, he his sylfes sunu syllan volde on æhtgeveald eaforan geóngne lifes to lisse. Hie þá lác hrade þegon to þance. þeód väs oflysted metes modgeómre, nas him to máðme vynn,
- 1115 hyht to hordgestreonum. hungre væron pearle gepreated, svå se peodsceada hreov ricsode. På väs ring manig gudfrec guma ymb päs geongan feorh breostum onbryrded to påm beadulace.
- 1120 väs pät veátåcen vîde gefrege geond på burh bodad beorne manegum, pät hie päs cnihtes cvealm corfre gesôhton duguđe and eógođe dæl onfëngon lîfes tô leofne. hie lungre tô päs
- 1125 hædene herigveardas here samnodon ceastrevarena. cyrm upp åståh þå se geónga ongann geómran stefne gehäfted for herige hearmleóð galan, freónda feásceaft friðes vilnian.
- 1130 ne mihte earmsceapen åre findan freode ät håm folce, he him feores volde ealdres geunnan. häfdon äglæcan säcce gesôhte, sceolde sveordes ecg scerp and scurheard of sceadan folme
- 1135 fýrmælum fåg feorh åcsigan.

  Då þät Andrea earmlic þuhte
  þeódhealo þearlic tó geþolianne,
  þät he svá unscyldig ealdre sceolde
  lungre linnan. väs se leódhete
- 1140 prohtheard . . . . . prymman sceocan modige magupegnas mordres on luste, voldon æninga ellenrofe

<sup>1111</sup> geone. 1125 samnodan.

on þám hysebeorðre heafolan gescénan, gárum ágeótan. hine god forstód

- garum ageotan. Inne gou forstou 1145 hålig of héhdo hædenum folce; hêt væpen vera vexe gelîcôst on þåm orlege eall formeltan, þŷ läs scyldhatan sceadan mihton egle ondsacan ecga þryðum.
- 1150 Svå vearð álýsed of leódhete
  geóng of gyrne. gode ealles þanc
  dryhtna dryhtne, þäs þé he dóm gifed
  gumena gehvylcum, þára þe geóce tó him
  séceð mid snytrum. þær bið symle gearu
  1155 freónd unhvílen, þám þe hie findan cann.

På väs vôp häfen in vera burgum hlûd heriges cyrm, hreópun friccan, mændon meteleáste, mêde stôdon hungre gehäfte. hornsalu vunedon

- 1160 vêste vinräced, velan ne benohton beornas tô brûcanne on þå bitran tid, gesæton searuþancle, sundor tô rûne ermdu eahtigan, näs him tô êdle vynn, fregn þå gelôme freca ôderne:
- on sefan snyttro; nû is sæl cumen preá ormæte, is nû pearf micel pat ve vîsfastra vordum hŷran.'
  På for pære dugođe deoful atývde
- 1170 vann and vliteleás, hāfde vêriges hîv.
  ongan þå meldigan morþres brytta
  helle hinca þone hålgan ver
  viðerhycgende and þät vord gecväð:
  'Hêr ist gefered ofer feorne veg
- 1175 äfelinga sum innan ceastre ellþeódigra, þone ic Andreas

<sup>1144</sup> agetan.

nemnan hêrde, he eóv neón gesceód, på he åferede of fästenne manncynnes må, þonne gemet være.

- 1180 nû ge magon eáde oncýddæda vrecan on gevyrhtum; lætad . . . spor iren ecgheard eadorgeard sceoran fæges feohhord, gåd fromlice, þät ge viderfeohtend viges gehnægan.'
- 1185 Him þå Andreas ågef andsvare:
  'hvät þû þristlice þeóde lærest,
  bealdest tó beadove, væst þe bæles cvealm
  håtne in helle, and þû here fýsest,
  fêðan tó gefeohte, eart þû fåg við god
- 1190 dugođa dėmend. hvät þú deófles stræl ýcest þîne yrmdo! þe se älmihtiga heánne gehnægde and heólstor besceáf, þær se cyninga cyning clamme belegde, and þe siðdan á Såta nemndon,
- 1195 på pe dryhtnes å déman cûdon.'

  Då git se vidermêda vordum lærde
  folc tô gefeohte feondes cräfte:

  'nû ge gehŷrad häleda gevinnan,
  se bissum herige mæst hearma gefremede,
- 1200 þät is Andreas, se me onflitæð vordum vrätlicum for vera menigo!'

  Đå väs beácen boden burhsittendum, åhleópon hildfrome heriges brehtme ond tó veallgeatum vigend þrungon
- 1205 cêne under cumblum cordre micle
  to pâm orlege ordum and bordum.
  Pâ vorde cväd veoroda dryhten
  meotud mihtum svid, sägde his magohegne:
  'scealt pû Andreas ellen fremman,
- 1210 ne mîd þû for menigo, ah þinne módsefan stadola við strangum. nis seó stund latu,

<sup>1181</sup> vor spor mangelt ein wort. 1187 bældest.

pät þe välreóve vitum belecgað cealdan clommum. cýð þe sylfne, herd hyge þinne, heortan staðola,

1215 þát hie min on þe mägen oncnávan.

ne magon hie and ne móton ofer mine ést
þinne lichoman lehtrum scyldige
deáðe gedælan; þeáh þu drype þolige
myrce manslaga. ic þe mid vunige.'

1220 Åfter þám vordum com verod unmæte, lysve lársmeoðas mid lindgecróde bolgenmóde, bæron út hräðe and þám hálgan þær handa gebundon. siððan geypped väs äðelinga vynn,

1225 and hie andveardne eagum meahton gesión sigerôfne. þær väs sec manig on þâm välvange vîges oflysted leóda duguðe. lyt sorgodon, hvylc him þät edleán äfter vurde.

1230 héton þá lædan ofer landsceare þragmælum teón torngeniðlan, svá hie hit frécnost findan meahton. drógon deórmóde äfter dúnscræfum ymb stánhleoðo stearcedferhðe

1235 efne svå vide svå vegas tö lågon enta ærgeveore innan burgum, stræte stånfåge. storm upp årås äfter ceasterhofum, cirm unlytel hædnes heriges. väs þäs hålgan lic

1240 sårbennum soden, svåte bestémed, bånhûs åbrocen, blôd ýðum veóll håt of heolfre. häfde him on innan ellen untveódne, väs þät äðele môd åsundrad fram synnum, þeáh he såres svå feala

1245 deópum dolgslegum dreógan sceolde. Svå väs ealne däg, ôđđät æfen com

<sup>1219</sup> månslaga. 1227 velvange. 1234 stæreed.

sigeltorht svungen. sår eft gevôd ymb bäs beornes breóst, ôdbät beorht gevåt sunne svegeltorht tô sete glidan.

1250 Læddon þå leóde låðne gevinnan tô carcerne, he väs Criste svå beáh leóf on môde. him väs leóht sefa hâlig heortan nêh, hyge untyddre.

Då se hålga väs under heólstorscûvan 1255 eorl ellenheard ondlange niht searobancum beseted: snav eordan band vintergevorpum: eveder::côledon heardum hägelscurum: svylce hrim and forst håre hildstapan häleda édel

1260 lucon leóda gesetu. land væron freórig cealdum cŷlegicelum. clang väteres brym ofer eástreámas, is brycgade blæce brimråde. blidheort vunode. eorl unforcûd, elnes gemyndig,

1265 brist and brôhtheard in breanedum vintercealdan niht, no on gevitte blon, acol for by egeson, bas be he ær ongann, bät he å dômlîcôst dryhten herede, veorđade vordum, ôđđāt vuldres gim

1270 heofontorht onhlåd. Då com häleda þreát to bære dimman ding, dugud unlytel, vadan välgifre veorodes brehtme. Hêton ût hräde ädeling lædan in vrådra geveald værfästne håled.

1275 bå väs eft svå ær andlangne däg svungen sårslegum; svåt ýðum veóli burh båncofan, blôd lifrum svealg hâtan heolfre. hrâ veorces ne sann vundum vêrig. þå cvom vôpes hring

1280 þurh þäs begrnes breóst blåt út faran,

veóll vaðuman streám and he vorde cväð: 'geseoh nû, dryhten god, drohtað minne, veoruda villgeofa; þú væst and const ånra gehvylces earfeðsíðas.

1285 ic gelŷfe tô þe, mîn liffruma, þät þû mildheort me for þinum mägenspédum, nerigend fira, næfre ville éce älmihtig ånforlætan, svå ic þät gefremme, þenden feorh leofað

1290 min on moldan, pät ic, meotud, pinum lårum leófvendum lyt gesvice, på eart gescyldend við sceaðan væpnum, éce eádfruma, eallum pinum, ne læt nú bysmrian banan mancynnes,

1295 facnes frumbearn burh feondes cräft leahtrum belecgan bå bin lof berad!' Då bær ätývde se atola gåst vråd værloga, vigend lærde for båm heremägene helle dioful

1300 åverged in vitum, and pat vord gecväd, 'Slead synnigne ofer seolfes mud, folces gevinnan, nu to feala reordad!' På väs orlege eft onhrered nivan stefne, nid upp årås,

1305 ôpfät sunne gevåt to sete glidan under niflan næs, niht helmade brûn vann oferbræd beorgas steape, ond se hålga väs to hofe læded deor and domgeorn in bät dimme räced;

1310 sceal þonne in neádcofan nihtlangne fyrst værfäst vunian vic unsýfre. På com seofona sum tó sele geongan atol äglæca, yfela gemyndig, morðres månfreá, myrce gescyrded,

1315 deóful deáðreóv duguðum bereáfod.
Ongan tó þám hálgan hospvord sprecan:
'hvät hogodest þû, Andreas, hidercyme þinne

on vråðra geveald? hvät is vuldor þîn, þe þú oferhygdum upp årærdest?

- 1320 þå þú goda ussa gilp gehnægdest, hafast nú þe ånum eall getihhad land and leóde, svå dyde låreóv þin, cyneþrym áhóf, þåm väs Crist nama, ofer middangeard, þynden hit meahte svå;
- 1325 pone Herodes ealdre besnydede, forcom ät campe cyning Judea, rices berædde, and hine rode befealg, pät he on gealgan his gast onsende. svå ic nû bebeode bearnum minum,
- 1330 þegnum þryðfullum, þát hie þe hnægon gingran ät gúðe. Lætað gáres ord, earh áttre gemæl ingedúfan in fæges ferð! gáð fromlice, þát ge gúðfreán gylp forbégan!'
- 1335 Hie væron reóve, ræsdon on sôna gifrum gråpum. hine god forstôd staðulfäst steórend þurh his strangan mikt. Siððan hie oncneóvon Cristes rôde mære tåcen, vurdon hie þå acle
- 1340 on þám onfenge, forhte, and on fleám numen.
  Ongan eft svá ær eald geniðla
  helle häftling hearmleóð galan:
  'hvät vearð eóv svá rôfum, rincas mine,
  lindgesteallan, þät eóv svá lyt gespeóv?'
- 1345 Earmsceapen ågef andsvare
  fåh fyrnsceaða and his fäder oncväð:
  'ne magon ve him lungre låð ätfästan,
  svylt þurh searve; gå þe sylfa tô,
  þær þú gegninga gúðe findest
- 1350 frêcne feohtan, gif þû furður dearst tô þâm ânhagan aldre genêðan.'
  'Ve þe magon eáðe, eorla leófôst,

<sup>1338</sup> rade. 1345 hearmsceapen. 1347 magan.

ät þám secgplegan sélre gelæran, ær þú gegninga gúðe fremme,

1355 vîges vôman; veald þû þe sæle ät þâm gegnslege. uton gangan eft, þät ve bysmrigen bendum fästne ôðviton him his vræcsið, habbað vord gearu við þâm äglæcan, eall getrahtod!'

1360 På hleodrade hludan stefne
vitum bevæled, and þät vord gecväð:
'þu þe Andreas aclæccräftum
lange feredes. hvät þu leoda feala
forleolce and forlærdest! nu leng ne miht

1365 gevealdan þý veorce. þe sind vítu þäs grim veotud be gevyrhtum. þú scealt vérigmód heán hróðra leás hearm þróvigan såre svyltcvale. secgas mine tó þám gúðplegan gearve sindon,

1370 þá þe æninga ellenveorcum unfyrn fáca feorh ätþringan. hvylc is þäs mihtig ofer middangeard, þät he þe álýse of leoðubendum manna cynnes ofer mine ést?'

1375 Him þá Andreas ågef andsvare:
'hvät me eáðe älmihtig god
niða neregend, se þe in niedum iu
gefästnode fýrnum clommum,
þær þú siððan á susle gebunden

1380 in vræc vunne, vuldres blunne, siddan þú forhogodes heofencyninges vord, þær väs yfles ór, ende næfre þines vræces veorþed. þú scéalt vidan feorh écan þine yrmdu. þe bið á symble

1385 of däge on däg drohtad strengra!'

Då veard on fleame se þe þå fæhdo iu
vid god geara grimme gefremede.

<sup>1355</sup> veald hu.

Com þå on uhtan mid ærdäge hæðenra hlóð håliges neósan

- 1390 leóda veorude, hêton lædan út prohtheardne þegn þriddan síðe, voldon åninga ellenröfes mod gemiltan. hit ne mihte svå. Đà väs neóvinga níð onhrêred
- 1395 heard ond hete, grim väs se hålga ver såre gesvungen, searvum gebunden, dolgbennum þurhdrifen, þendon däg lýhte. Ongan þå geómormód tó gode cleopian, heard of häfte, hålgan stefne,
- 1400 veóp vérigferő, ond þät vord gecväð:
  'Næfre ic geférde mid freán villan
  under heofonhvealfe heardran drohtnoð,
  þær ic dryhtnes æ déman sceolde,
  sint me leoð tölocen, lic såre gebrocen,
- 1405 bånhûs blodfåg, benne veallað, seono dolgsvåtige. hvät þú sigora veard, dryhten hælend, on däges tide mid Judéum geomor vurde, þå þú of gealgan, god lifigende,
- 1410 fyrnveorca frea tô fäder cleopodest, cyninga vuldor and cvæde þus: "ic þe, fäder engla, frignan ville lifes leohtfruma, hvät forlætest þû me?" ond ic nû þrŷ dagas þolian sceolde
- 1415 välgrim vitu? bidde ic veoroda god pät ic gåst minne ågifan môte, såvla symbelgifa, on pines sylfes hand. på pät gehete purh pin hålig vord, på på us tvelfe trymman ongunne,
- 1420 pāt us heterôfra hild ne gesceóde ne lîces dæl lungre ôffeóded, ne sinu ne bân on svafe lâgon,

<sup>1420</sup> gesecolde.

ne loc of heáfde tô forlore vurde, gif ve bîne lâre læstan voldon.

- 1425 nú sint sionve tôsloven, is min svát ádroven, licgad äfter lande loccas tôdrifene, fex on foldan. is me feorhgedál leófre miclé, þonne þeós lifcearo.'
  Him þá stefn oncväd stidhycgendum
- 1430 vuldorcyninges, vord hleódrode:

  'ne vêp pone vræcsid, vine leófesta,
  nis pe tô frêcne, ic pe fride healde,
  mînre mundbyrde mägene besette,
  me is miht ofer eall . . . . . . . .
- 1435 sigorspêd geseald, sôđ pät gecýđed mänig ät medle on pâm miclan däge, pät pät geveorđeđ, pät peós vlitige gesceast heofon and eorđe hreósađ tô gadore, ær åvæged sie vorda ænig,
- 1440 þe ic þurh minne múð meðlan onginne.
  geseoh nú seolfes sväðe, svå þin svåt ågeát,
  þurh bångebrec blödige stige,
  lickelan. no þe låðes må
  þurh daroða gedrep gedón môton,
- 1445 þå þe heardra mæst hearma gefremedon.'
  På on låst beseah leóflic cempa
  äfter vordevidum vuldorcyninges,
  geseh he geblövene bearvas standan
  blædum gehrodene, svå he ær his blöd ågeát.
- 1450 Đà vordê cväd vigendra hleó:
  'sie þe þanc and lof, þeóda valdend,
  tô vidan feore, vuldor on heofonum,
  þäs þû me on såre, sigedryhten min,
  ellþeódigne ån ne forlête.'
- 1455 Svå se dædfruma dryhten herede hålgan stefne, ôđđặt hådor sägl

<sup>1430</sup> hlodrode. 1434 fehlt ein halbvers. 1441. 1449 aget. 1444 motan. 1445 gefremedan. 1454 forlæte.

vuldortorht gevåt under vådu scridan. På på folctogan feordan side egle ondsacan ädeling læddon

1460 tô pâm carcerne, voldon crāfta gehygd magorædendes môd oncyrran on þære deorcan niht. På com dryhten god in þät hlinräced häleða vuldor, and þå vine sinne vordum grêtte

1465 and frôfre gecväd fäder mancynues, lîfes lâreóv, hêht his lîchoman hâles brûcan: 'ne scealt þû in hendum â leng searo häbbendra sår þrôvian.' Årås þå mägene rôf, sägde meotude þanc,

1470 hâl of häfte heardra vîta,
näs him gevemmed vlite, ne vlôh of hrägle
lungre âlŷsed, ne loc of heáfde
ne bân gebrocen, ne blôdig vund
lîc gelenge, ne lâdes dæl

1475 purh dolgslege dreóre bestêmed, ac väs eft svå ær, purh þå āðelan miht, lof lædende, and on his lice trum.

Hvät ic hvile nû håliges låre leódgiddinga lof päs pe vorhte,

1480 vordum vemde vyrd undyrne ofer min gemet, micel is tô secganne langsum leornung, pät he in life ådreág eall äfter orde; påt scell ægleávra mann on moldan, bonne ic me tälige,

1485 findan on ferde, pät fram fruman cunne eall på earfedo, pe he mid elnê âdreáh grimra gûda. hvädre git sceolon lytlum sticcum leódvorda dæl furdur reccan. pät is fyrn sägen,
1490 hû he veorna feala vîta gebolode

<sup>1468</sup> sas. 1472 alysde. 1478 þät. 1483 æglævra.

heardra hilda in pære hædenan byrig. He be vealle geseah vundrum fäste under sælvange sveras unlytle stapulas standan storme bedrifene,

- 1495 eald enta geveorc. he vid anne þæra mihtig and módróf mäðel gehéde vis vundrum gleáv, vord stunde åhôf: 'Gehêr þú marmanstån meotudes rædum, fore þäs onsýne ealle gesceafte
- 1500 forhte geveordad, þonne hie fäder geseod heofonas and eordan, herigea mæste on middangeard mancynn sécan. læt nú of þinum stadole streámas veallan eá in fléde. nú þe älmihtig
- 1505 hâted heofona cyning, pat pû hradlice on pis frate folc ford onsende vater vidrincg tô vera cvealme, heofon geótende. hvat pû golde eart! sincgife sylla on be sylf cyning
- 1510 vrát vuldres god, vordum cýdde recene gerýno, and rihte æ getácnode on týn vordum meotud mihtum svíð, Moyse sealde, svá hit sóðfäste siððan heóldon
- 1515 môdige magoþegnas, magas sine, godfyrhte guman Iosua and Tobias. nû þû miht gecnávan, þät þe cyning engla gefrätvode furður miclé
- giofum geárdagum, þonne eall gimma cynn, 1520 þurh his hálige hæs þú scealt hräðe cýðan, gif þú his ondgitan ænige hábbe.' Nás þá vord latu vihte þon máre, þát se stán tógán, streám út áveóll, fleóv ofer foldan, fámige valcan

1525 mid ærdäge eordan þehton;

<sup>1492</sup> fæstne. 1493 speras. 1496 modrofe. 1516 Iosau.

miclade mereflod, meodu scerpen veard äfter symbeldäge. slæpe töbrugdon searu häbbende, sund grunde onfeng deópe gedréfed. duguð vearð áfyrhted 1530 þurh þäs flodes fær, fæge svulton geónge on geofene. guðræs fornam

geonge on geofene. gudræs fornam burh scealtes sveg. þät väs sorgbyrden biter beorþegu, byrlas ne gældon, ombehtþegnas. þær väs ælcum genog

1535 fram däges orde drync sona gearu.

veóx väteres þrym, veras cvånedon
ealde äscherend, väs him út myne,
fleón fealone streám, voldon feore beorgan,
tô dûnscræfum drohtað sêcan,

1540 eordan and vist. him þät engel forstód, se þå burh oferbrägd blåcan lýge, håtan headovealme. hreóh väs þær inne beátende brim, ne mihte beorna hlód of þåm fästenne fleáme spóvan.

1545 vægas veóxon, vudu hlynsodon, flugon fýrgnástas, flód ýðum veóll. þær väs ýðfynde innan burgum geómorgidd vrecen gehðo mænan, forht ferð manig fús leóð galen,

1550 egeslîc äled eágsýne veard heardlic hereteám, hleódor gryrelic. þurh lyfigelåc lêges blæstas veallas ymbvurpon. väter micladon, þær väs vóp vera víde gehýred,

1555 earmlic ylda gedræg. Þá þær án ongann feásceaft häleð folc gadorigean heán hyge geómor, heófende spräc: 'Nû ge magon sylfe sôð gecnávan, þät ve mid unrihte ellþeódigne

1560 on carcerne clommum belegdon

<sup>1547</sup> hinan.

vitebendum. us seó vyrd scýđeđ heard and hetegrim, bät is svå cuđ, is hit micle selre, bas be ic sod talige, þät ve hine álýsan of leodobendum, 1565 ealle ânmôde, ôfost is sêlôst, and us bone hålgan helpe biddan geóce and frôfre. us bîd gearu sôna sibb äfter sorge, gif ve sêcad to him.' På bær Andrea orgete veard 1570 on fyrhólocan folces gebæro, þær väs módigra mägen forbéged vigendra brym. väter fädmedon fleóv firgendstreám, flôd väs on luste, ôđ pät breóst oferståg brim veallende 1575 eorlum ôf exle. På se äfeling hêt streám fare stillan, stormas restan ymb stånhleodu. stop út hräde cêne collenferd, carcerne âgeaf, gleávmód gode leóf. him gearu sóna 1580 burh streámræce stræt vås gerýmed, smeolt väs se sigevang, symble väs dryge folde fram flôde, svå his fôt gestôp, vurdon burgvare blîđe on môde, ferhő gefeónde. Pá väs forő cumen 1585 geóc äfter gyrne, geofon svadrode burh håliges hæs, hlyst yst forgeaf, brimråd gebåd, þå se beorg tôhlåd, eordscræf egeslic, and bær in forlêt flåd fädmian, fealeve vægas 1590 geótende gegrind. grund eall forsvealg, nalas he bær ýđe åne bisencte, ach þäs veorudes eác þå vyrrestan, få folcsceađan feovertýne geviton mid þý vægé in forvyrd sceacan 1595 under eordan grund. På veard acolmod

<sup>1562</sup> fehlt. 1571 mägen ergänzt. 1580 väc ergänzt. 1585 heofon.

forht ferd manig folces on låste.
våndon hie and vera cvealmes
þearlra geþinga, þrage hnågran,
siðdan måne få morðorscyldige
1600 gúðgelåcan under grund hruron.
Hie þå ånmöde ealle cvædon:
'nú is gesýne, þät þe söð meotud
cyning eallvihta cräftum vealdeð,
se þisne år hider onsende
1605 þeódum tó helpe. is nú þearf micel,
þät ve gumcystum georne hýran.

På se hålga ongann häled blissigean, vigendra þreát vordum rétan:
'ne beod ge tó forhte, þéh þé fell curen 1610 synnigra oynn, svylt þróvode, vitu be gevyrhtum. eóv is vuldres leóht torht ontýned, gif ge teala hycgað.'
Sende þå his bêne fore bearn godes, bäd håligne helpe gefremman 1615 gumena geógoðe, þe on geofene ær

1615 gumena geógode, þe on geofene ær þurh flódes fädm feorh gesealdon, þät þå gåstas göde orfeorme in vita forvyrd, vuldre bescyrede, in feónda geveald gefèred vurdan.

- 1620 På pät ærende ealvealdan gode äfter hleódorcvidum håliges gåstes väs on þanc sprecen þeóda ræsvan. hét þå onsunde ealle árisan geónge of greóte, þå ær geofon cvealde.

1625 På þær ófostlice upp åstödon manige on medle, mine gefrege, eaforan unveaxne. Då väs eall eador leodolic and gåstlic, þeáh hie lungre ær

<sup>1597</sup> vendan. 1598 zwischen þearlra und geþinga soll ein blatt ausgeschnitten sein, es fehlt aber nichts. 1622 ræsvum.

purh flódes fær feorh åléton,
1630 onfengon fulvihte and freoduvære,
vuldres vedde, vitum åspedde,
mundbyrd meotudes. þå se módiga hét
cyninges cräftiga ciricean getimbran,
gervan godes tempel, þær sió geógoð árás

1635 purh fäder fulviht, and se flod onsprang. På gesamnodon secga preáte, veras geond þå vinburg vide and side eorlas ånmode, and hira idesa mid, cvædon, holdlice hýran voldon,

onfon fromlice fullvihtes bäð dryhtne tó villan, and diófolgild, ealde eolhstedas ånforlætan.

þå väs mid þŷ folcê fulviht häfen äðele mid eorlum, and æ godes

1645 riht åræred, ræd on lande mid þåm ceastervarum, cirice gehålgod. þær se år godes anne gesette visfästne ver, vordes gleávne in þære beorhtan byrig bisceop þåm leódum

1650 and gehålgode fore þåm heremägene, purh apostolhåd Platan nemned, peódum on pearfe, and priste bebeåd, pät hie his låre læston georne, feorhræd fremedon, sägde his fûsne hyge,

1655 pät he på goldburg ofgifan volde, secga seledreám and sincgestreón, beorht beágselu, and him brimpisan ät sæs farode sécan volde.

pät väs påm veorode veor tộ gepoligenne, 1660 pät hie se leódfruma leng ne volde vihte gevunian. På him vuldres god on påm siðfate sylfum ätývde

<sup>1647</sup> sio år. 1653 he his.

| ne    |
|-------|
| 16    |
| 16    |
| 16    |
| Je    |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
| _     |
| eah   |
|       |
| L 5 A |
| bîđ   |
|       |
|       |
|       |

<sup>1663. 1667</sup> kleine lücken. 1664 his him. 1666 hi sa fop.

pāt he þå vederburg vunian sceolde. ongan hine þå fýsan and tó flóte gyrvan blissum hrêmig, volde on brimþisan

1700 åc håle odré sidé sylfa gesécan, þær he såvulgedål, beaducvealm gebåd. Þät þåm banan ne vearð hleahtre behvorfen, ah in helle ceafi sið åsette and sið no,

1705 fåh feónda leás frófre benőhte.

Då ic lædan gefrägn leóda veorode leófne låreóv tó lides stefnan mäcgas mödgeómre. þær manegum väs håt ät heortan hyge veallende.

1710 Hie þå gebrohton ät brimes nässe on vægþele vígan unslavne, stódon him þå on ófre äfter reótan, þendon hie on ýðum äðelinga vunn ofer seolhváðu geseón mihton,

1715 and på veordodon vuldres ågend, cleopodon on cordre and cvæden pus: 'ån is êce god eallra gesceafta, is his miht and his æht ofer middangeard breme gebledsod, ond his blæd ofer eall

1720 in heofonprymme hålgum scined, vlitige on vuldre, to vidan ealdre, èce mid englum, påt is ädele cyning!

<sup>1704</sup> so in der hs. 1716 cvædon.

# ELENE.

I.

På väs ågangen geára hvyrftum tů hund and þreó geteled rîmes, svylce þrittig eác þinggemearces vintra for vorulde, þäs þe vealdend god

- 5 åcenned veard cyninga vuldor in middangeard, þurh mennisc heó sóðfästra leóht. På väs syxte geár Constantines cåserdómes, þät he Rómvara in rîce veard
- 10 åhäfen hildfruma to hereteman.
  väs se leodhvata lindgeborga
  eorlum årfäst. ädelinges veox
  rice under roderum. he väs riht cyning,

gûdveard gumena. hine god trymede
15 mærdum and mihtum, þät he manegum veard
geond middangeard mannum tó hróðre,
verþeódum tó vræce. siddan væpen áhóf
við hetendum him, väs hild boden

vîges vôma. verod samnodon

20 Hûna leóde and Hrêdgotan, fôron fyrdhvate Francan and Hûnas, væron hvate veras, . . . . . gearve tô gûde, gâras lixton

vriđene välhlencan, vordum and bordum 25 hôfon herecombol. På væron heardingas

<sup>16</sup> hroder. 19 samnodan. 22 fehlt ein halbvers.

sveotole gesamnod and eal [sveot] geador. för folca gedryht, fyrdleoð ågól vulf on valde, välrûne ne måð, ûrigfeðera earn sang åhôf

- 30 lådum on låste. lungre scýnde ofer burgenta beaduþreáta mæst hergum to hilde, svylce Hûna cyning ymbsittendra åver meahte åbannan to beadve burgvigendra.
- 35 Fôr fyrda mæst, fêdan trymedon eóredcestum, þät on älfylce dearedlâcende on Danûbie stearcedfyrhde städe vicedon ymb þäs väteres vylm. verodes breahtme
- 40 voldon Rômvara rice geþringan hergum áhýðan. þær vearð Hûna cyme cuð ceastervarum þá se cásere héht ongean gramum guð gelæcan under earhfäre ôfstum miclum
- 45 bannan tổ beadve, beran út þräce rincas under roderum. væron Romvare secgas sigerðfe sôna gegearvod væpnum tổ vigge, þeáh hie verod lässe häfdon tổ hilde þonne Húna cyning,
- 50 ridon ymb rôfne. þonne rand dynede campvudu clynede, cyning þreáte fór herge tô hilde. hräfen uppe gôl van and välfel, verod väs ontyhte, hleóvon hornboran, hreópon friccan,
- 55 mearh moldan träd, mägen samnode cafe to cease. cyning väs åfyrhted, egsan geaclad, siddan elþeodige Huna and Hréda here sceávedon, þät he on Romvara rices ende
- 60 ymb þäs väteres stäð verod samnode

<sup>26</sup> sveót ergänzt. 34.45 beadre. 49 bone. 52 hrefen. 54 hreovan.

mägen unrime. mödsorge väg Römvara cyning, rices ne vende for verodleste; häfde vigena tö lyt eaxlgestealna vid ofermägene

- 65 hrôra tô hilde. here vîcode, eorlas ymb ädeling êgstreáme neáh on neáveste nihtlangne first þäs þe hie feónda gefär fyrmest gesægon. På vearð on slæpe sylfum ätýved
- 70 pâm câsere, pær he on cordre sväf, sigerôfum gesegen, svefnes vôma pûhte him vlitescŷne, on veres hâde, hvît and hîvbeorht häleda nâthvylc geŷved ænlîcra, bonne he ær odde sid
- 75 gesêge under svegle. he of slæpe onbrägd eofurcumble beheaht. him se år hrade vlitig vuldres boda vidhingode and be naman nemde, nihthelm tôglåd: 'Constantinus, heht be cyning engla,
- 80 vyrda vealdend være beódan duguða dryhten; ne ondræd þû þe, þeáh þe elþeódige egesan hvôpan heardre hilde. þû tó heofenum beseoh on vuldres veard, þær þû vraðe findest
- 85 sigores tâcen!' He väs sõna gearu purh päs hålgan hæs, hrêđerlocan onspeón, ûp locade, svå him se år åbeád fæle friđovebba. geseah he frätvum beorht vlitig vuldres treó ofer volcna hrôf
- 90 golde geglenged, gimmas lixton, väs se blåca beám böcstafum åvriten beorhte and leóhte. 'Mid þýs beácnê þû on þåm frécnan färe feónd ofersviddest, geletest låd verod!' På þät leóht gevåt

<sup>66</sup> earlas. 68 he. 82 hvovan. 89 vliti. 90 gelenged lixtan. 93 ofersviddesd.

95 up stőode and se år somed on clænra gemang. cyning väs þŷ bliðra and þê sorgleásra secga aldor on fyrhðsefan þurh þà fägeran gesihð.

# IL

Hêht þå onlice äðelinga hleó

100 beorna beággifa, svå he þát beácen geseah
herna hildfruma, þát hím on heofonum ær
geieved vearð, ófstum miclum
Constantinus Cristes rôde
tireádig cyning tåcen gevyrcan.

105 Heht þå on uhtan mid ærdäge vigend vreccan and væpenþräce, heorucumbul and þät hålige treó him beforan ferian on feónda gemang beran beácen godes. býman sungon

- 110 hlûde for hergum, hräfn veorces gefeah ûrig fedra, earn sid beheold välhreovra vig, vulf sang åhôf holtes gehleda, hildegesa stôd. þær väs borda gebrec and beorna gebrec,
- 115 heard handgesving and herga gring, siddan heó earhfare ærest métton, on þat fæge folc flåna scuras gåras ofer geolorand on gramra gemang hetend heorugrimme hilde nädran
- 120 þurh fingra geveald forð onsendon. stópon stiðhydige, stundum vræcon bræcon bordhreóðan, bil indufon, þrungon þrächearde. Þá väs þúf hafen segen for sveótum, sigeleóð galen,

125 gylden grima, gåras lixton, on herefelda hædene grungon,

<sup>110</sup> hrefn. 119 heora. 120 onsendan. 122 bordhrefan. indufan.124 sveotolum. 125 lixtan. 126 herafelda.

feóllon friðeleáse. flugon instäpes Hûna leóde, svå þät hålige treó \*åræran héht Rómvara cyning

- 130 heado fremmende. vurdon heardingas vide tôvrecene. sume vig fornam, sume unsôfte aldor generedon on pâm hereside, sume healfcvice flugon on fasten and feore burgon
- 135 äfter stånclifum, stede veardedon ymb Danübie, sume drenc fornam on lagostreáme lifes ät ende. Då väs mödigra mägen on luste, ehton elþeóda öð þät æfen forð
- 140 fram däges orde, darodäse flugon hilde nädran. heáp väs gescyrted lådra lindvered, lythvon becvom Hûna herges hâm eft panon. På väs gesýne, pät sige forgeaf
- 145 Constantino cyning älmihtig
  ät þám dägveorce dómveorðunga,
  rîce under roderum þurh his rôde treó.
  Gevát þá heriga helm hám eft þanon
  húðe hrêmig, hild väs gesceáden,
- 150 vigge geveordod. com þá vígena hleó þegna þreáte þryðbord scénan, beadurðf cyning burga neósan. Héht þá vígena veard þá vísestan snúde tó sionode, þá þe snyttrocräft
- 155 þurh fyrn gevrito gefrigen häfdon: heóldon hygeþancum häledas rædas. Då þäs fricggan ongan folces aldor sigerôf cyning ofer sid veorod: 'være þær ænig yldra odde gingra,
- 160 þe him tô soðe secggan meahte, galdrum cýðan, hvät se god være

<sup>141</sup> heav væs gescyrded. 151 stenan. 156 hæleda.

boldes brytta, þe þis his beácen väs, þe me svå leóht oðývde and mine leóde generede, tåcna torhtóst, and me tir forgeaf,

165 vigsped við vråðum, þurh þät vlitige treó?'
Hió him andsvare ænige ne meahton
ågifan tó genes, ne ful geare cuðon
sveotole gesecggan be þám sigebeácne.
På þá visestan vordum cvædon

170 for pam heremägene, pat hit heofoncyninges tâcen være, and pas tveó nære.
På pat gefrugnon på purh fulvihte lærde væron, him väs leóht sefa ferhå gefeonde, peáh hira feá væron,

175 þät hie for þåm cåsere cýðan móston godspelles gife, hú se gåsta helm in þrinesse þrymme geveorðad, åcenned vearð cyninga vuldor, and hú on galgan vearð godes ågen bearn

180 åhangen for hergum heardum vitum, ålýsde leóda bearn of locan deófla, geómre gåstas, and him gife sealde þurh þá ilcan gesceaft, þe him geýved vearð sylfum on gesihðe sigores tåcne

185 við þeóda þräce, and hû þŷ þriddan däge of byrgenne beorna vuldor of deáðe årås dryhten ealra häleða cynnes, and tô heofonum åståh. Đus gleavlice gåstgerýnum

190 sägdon sigerôfum, svå fram Siluestre lærde væron, ät þåm se leódfruma fulvihte onfeng, and þät forð geheóld on his dagana tid dryhtne tó villan.

# III.

Đà väs on sålum sinces brytta,

- 195 nifheard cyning, väs him nive gefeá befolen in fyrhde, väs him frofra mæst and hyht nihst, heofonrices veard. Ongan þå dryhtnes æ däges and nihtes burh gåstes gife georne cýdan,
- 200 and hine södlice sylfne getengde goldvine gumena in godes þeóvdóm, äscrðf unslav. þá se äðeling fand leódgebyrga þurh lársmiðas gúðheard gárþrist on godes bócum,
- 205 hvær åhangen väs heriges beorhtme on rodetreov rodora valdend æsstum þurh invit, svå se ealda seond forlærde lygesearvum leode fortyhte Judéa cyn, þät hie god sylfne
- 210 åhengon herga fruman, þäs hie in hýndum sculon tó vídan feore vergdu dreógan.
  På väs Cristes lof þåm cåsere on firhdsefan forð gemyndig ymb þät mære treó, and þå his módor hét
- 215 fêran foldvege folca þreáte tô Judéum georne sécan vîgena þreáte, hvær se vuldres beám hâlig under hrusan hýded være äðelcyninges rôd. Elene ne volde
- 220 þäs síðfates sæne veorðan, ne þäs vilgifan vord gehyrvan hiere sylfre suna, ac väs sôna gearu víf on villsíð, svå hire veoruda helm byrnviggendra beboden häfde.
- 225 Ongan þá ófstlice eorla mengu tó flote fýsan. fearofhengestas ymb geofenes stäð gearve stódon, sælde sæmearas, sunde getenge. Dá väs orcnæve idese siðfät,

<sup>202</sup> urslav.

- 230 siddan væges helm verode gesohte. þær vlanc manig ät Vendelsæ on städe stödon, stundum vræcon ofer mearcvådu, mägen äfter odrum and bå gehlodon hilde sercum
- 235 bordum and ordum byrnvigendum verum and vifum. væghengestas lêton þá ofer fifelvæg fámige scríðau bronte brimþisan. bord oft onfeng ofer earhgeblond ýða svengas,
- 240 sæ svinsade. ne hýrde ic stő ne ær on égstreáme idese lædan on merestæte mägen fägerre. þær meahte gesión se þone stő beheóld brecan ofer bäðveg, brimvudu snyrgan
- 245 under svellingum, sæmearh plegan, vadan vægflotan; vigan væron blide collenferhde, even sides gefeah, siddan to hýde hringedstefnan ofer lagofästen geliden häfdon
- 250 on Creca land. ceólas leton ät sæfearode sande bevrecene, ald ŷdhofu oncrum fäste on brime bidan beorna gebinges, hvone heó sió
- 255 . . . . gůđeven gumena þreáte ofer eástvegas eft gesôhte. þær väs on eorle éð gesýne brogden byrne and bill gécôst geatolic gúðscrúd, grimhelm manig
- 260 ænlic eoforcumbul. væron äscvigan secggas ymb sigecven, sides gefýsde fyrdrincas frome, fôron on luste on Crêca land câseres bodan, hilde rincas hyrstum geverede.

265 þær väs gesýne sincgim locen on þám herebreáte hláfordes gifu. väs seó eáðhréðige Elene gemyndig, þriste on geþance, þeódnes villan georn on môde, þät hió Judéas

270 ofer herefeldas heápe gecoste, lindvîgendra land gesõhte secga þreáte, svá hit siddan gelamp ymb lytel fac, þät dät leódmägen, gúðrófe häleð tó Hierusalém

275 cvômon in þå ceastre corðra mæste eorlas äscrôfe mid þå äðelan cven.

#### IV.

Hêht þå gebeódan burgsittendum þám snoterestum síde and víde geond Judéas gumena gehvylcum, 280 meðel hegende on gemót cuman, þå þe deóplicóst dryhtnes gerýno þurh rihte æ reccan cúðon. Þá väs gesamnod of sídvegum mägen unlytel, þá ðe Moyses æ 285 reccan cúðon, hær on rime väs

285 reccan cudon, pær on rime väs preó pusend pæra leóda ålesen tó låre. ongan på leóflic vif veras Ebréa vordum negan: 'Ic pät gearolice ongiten häbbe

290 þurg vitgena vordgerýno on godes bócum, þät ge geárdagum vyrðe væron vuldorcyninge, dryhtne dýre and dædhväte. hvät ge þære snyttro unvislice . . . .

295 vråde vidveorpon, þå ge vergdon þane, þe eóv of vergde þurk his vuldres miht fram ligevale lýsan þohte,

<sup>280</sup> hengende. 294 ein wort fehlt. 296 vuldre.

of häftnede, ge mid horu speóvdon on häs andvlitan, he eóv eágena leóht

- 300 fram blindnesse bôte gefremede ednióvunga þurh þät äðele spadl, and fram unclænum oft generede deófla gåstum, ge deáþe þone déman ongunnon, se þe of deáðe sylf
- 305 voruld åvehte on vera cordre in hät ærre lif eovres cynnes. svå ge modblinde mengan ongunnon lyge við soðe, leoht við þýstrum, æfst við åre, invithancum
- 310 vrôht vebbedon. eóv seó vergőu forðan sceðþeð scyldfullum, ge þá scíran miht déman ongunnon, and gedvolan lifdon þeóstrum geþancum ôð þysne däg. gangað nú snúde, snyttro geþencað,
- 315 veras vîsfāste, vordes crāftige, þå þe eóvre æ, āđelum crāftige, on ferhdsefan fyrmest häbben, þå me sódlice secgan cunnon, andsvare cýðan for eóv forð
- 320 tâcna gehvylces, þe ic him tô sêce.'
  Eódon þå on gerûm reónigmôde
  eorlas ægleave, egesan geþreáde,
  gehðum geómre, georne sôhton
  þå vîsestan vordgerýno,
- 325 þät hió þære cvene oncveðan meahton svå tiles, svå trages, svå hió him tó sóhte. Hió þå on þreáte þûsenda manna fundon ferhøgleavra, þå þe fyrn gemynd mid Judéum gearvast cúðon.
- 330 Frungon þå on þreáte þær on þrymme båd in cynestôle cåseres mæg,

<sup>301</sup> spald. 310 vebbedan. 312 gedveolan. 321 eodan þa on geru. 322 æcleave. 323 eorne. 327 M. manna.

geatolic gûdcven golde gehyrsted. Elene madelode and for eorlum spräc: 'gehŷrad hyge gleave hålige rûne,

335 vord and vîsdôm, hvät ge vîtgena lâre onfêngon, hû se lîffruma in cildes hâd cenned vurde mihta vealdend, be pâm Moyses sang, and pät gecväð veard Israhêla:

340 "eóv åcenned bíð cniht on degle mihtum mære, svå þäs môdor ne bíð västmum geåcnod þurh veres frige." be þåm Dauid cyning dryhtleóð ågôl frôd fyrnveota fäder Salomônes,

345 and þät vorð gecväð vigona baldor:
"ic frumða god foresceávode
sigora dryhten, he on gesyhðe väs
mägena vealdend min on þá sviðran
þrymmes hirde, þanon ic ne vénde

350 æfre to aldre onsion mine."
svå hit eft be eov Essaias vitga
for veorodum vordum mælde
deophycggende burh dryhtnes gåst:
"ic up åhof eaforan gingne

355 and bearn cende, pâm ic blæd forgeaf hâlige hygefrôfre. ac hie hyrvdon þe, feódon þurh feóndscipe, nahton foreþances vîsdômes gevitt, and þa vêregan neát, þe man daga gehvam drifeð and þirsceð,

360 ongitað hira göddénd, nales gnyrnvræcum feógað frýnd hiera, þe him födder gifeð. and me Israhéla æfre ne voldon folc oncnávan, þeáh ic fela for him äfter voruldstundum vundra gefremede."

V.

365 Hvät ve þät gehýrdon þurh hálige béc,

<sup>349</sup> veno. 356 ác.

bät eóv dryhten geaf dôm unscyndne, meotod mihta spêd Moyse sägde, hû ge heofoncyninge hŷran sceoldon, låre læstan, eóv väs lungre åbreát 370 and ge bâm rihte vidroten häfdon, onscunedon bone scîran scippend ealra dryhten, and gedvolan fylgdon ofer riht godes. nû ge hrade gangad and findab gên ba be fyrngevritu 375 burh snyttro cräft sêlest cunnen æriht eóver, þät me andsvare burh sidne sefan secgan cunnen!' Eódon þá mid mengo môdcvånige collenferhde, svå him sió even beád, 380 fundon þå fifhund forð snotterra ålesen leódmæga, þå þe leornungcräft burh mådgemynd mæste bäfdon on sefan snyttro. heó tô salore est ymb lytel fäc ladode væron 385 ceastre veardas. hió sió cven ongan vordum genegan, vlåt ofer ealle: 'Oft ge dyslice dæd gefremedon vêrge vræcmæcgas, and gevritu hervdon fädera låre; næfre furður þonne nú, 390 bå ge blindnesse bôte forsêgon and ge vidsôcon sôde and rihte, bät in Bethlême bearn vealdendes cyning anboren cenned være, äðelinga ord, þeáh ge þá æ cúðon 395 vîtgena vord, ge ne voldon bâ synvyrcende sôđ oncnávan.' Hie bå ånmôde andsveredon: 'hvät ve ebrêisce æ leornedon þá on fyrndagum fäderas cúðon

<sup>373</sup> rape. 378 Eodan. 380 funde pa D. forp snottera. 397 andsver.

- 400 ät godes earce, ne ve geare cunnun, burh hvät bû bus hearde, hlæfdige, us eorre vurde, ve bät æbylgð nyton, be ve gefremedon on bisse folcscere, beódon bealva við bec æfre.'
- 405 Elene madelade and for corlum spräc, undearninga ides reordode hlude for herigum: 'ge nu hrade gangad, sundor åsêcad, þå þe snyttro mid cóv mägn and moderäft mæste häbben.
- 410 þät me þinga gehvylc þriste gecýðan untraglice, þe ic him tó séce.'
  Eódon þå fram rûne, svå him sió rice cven bald in burgum beboden häfde, geómormóde georne smeádon,
- 415 sôhton searopancum, hvät sió syn være, be hie on þåm folce gefremed häfdon við þåm cåsere, þe him seó cven vite. På þær for eorlum ån reordode gidda gearo snotor, þåm väs Judas nama,
- 420 vordes cräftig: 'ic våt geare, pät hió vile sécan be påm sigebeame, on påm prôvode peóda valdend eallra gnyrnra leás, godes ågen bearn, pone unscyldigne eofota gehvylces
- 425 purh hete hêngon on heane beam in fyrndagum fäderas usse. pät väs preálic gepoht, nu is pearf micel, pät ve fästlice ferhő stadelien, pät ve päs mordres meldan ne veorden,
- 430 hvær påt hålige treó beheled vurde äfter vigpräce, þŷ læs tövorpen sien frod fyrngevritu and þå fäderlican låre forléton. ne bið lang ofer þät, þät Israhéla äðelu móten

435 ofer middangeard må ricsian æcräft eorla, git þis yppe bið, svå þå þät ilce gió min yldra fäder sigerðf sägde, þåm väs Sachéus nama, fröd fyrnviota fäder minum eaferan,

440 vende hine of vorulde and hat vord gecvad:

"gif he hat gelimpe on lifdagum,
hat hû gehŷre ymb hat hâlige treó
frôde frignan and geslitu ræran
he ham sigebeame, on ham sôd cyning

445 åhangen väs heofonrices veard, eallre sibbe bearn; þonne þú snúde gecýð, min svæs sunu, ær þec svylt nime, ne mäg æfre ofer þät Ebréa þeód rædþeahtende rice healdan,

450 dugudum vealdan, ac pâra dôm leófað anð hira dryhtscipe . . . . . . . . . in voruld veorulda villum gefylled, be bone åhangnan cyning heriað and lofiað."

#### VI.

På ic fromlîce fäder mînum
455 ealdum ævitan ågeaf andsvare:
"bû volde bät geveordan on voruldrîce,
bät on bone hålgan handa sendan
tô feorhlege fäderas usse,
burh vråd gevitt, gif hie viston ær,
460 bät he Crist være cyning on roderum,
sôd sunu meotudes, såvla nergend?"
Då me yldra mîn ågeaf andsvare
frôd on fyrhde, fäder reordode:
"ongit, guma genga, godes heah mägen,
nergendes naman. se is nida gehvåm
unåsecgendlîc, bone sylf ne mäg
on moldvege man åspyrigean,

<sup>439</sup> minum. 440 eaferan vende. 451 fehlt der halbvers.

næfre ic þå geþeahte, þe þeos þeód ongan, sécan volde, ac ic simla mec

- 470 åscêd þåra scylda, nales sceame vorhte gåste minum. ic him georne oft päs unrihtes andsäc fremede, ponne uðveotan æht besæton, on sefan sohton, hû hie sunu meotudes
- 475 åhêngon helm vera, hlâford eallra engla and elda, ädelust beorna; ne meahton hie svå disige deád ôdfästan veras vonsælige, svå hie vendon ær sårum settan, þeáh he sume hvîle
- 480 on galgan his gåst onsende sigebearn godes; þå siðdan väs of róde åhäfen rodera vealdend, eallra þrymma þrym. þreó niht siðdan in byrgenne bidende väs
- 485 under þeósterlocan and þá þý þriddan däg ealles leóhtes leóht lifgende árás þeóden engla, and his þegnum sóð sigora freá seolfne geývðe beorht on blæde, þonne bróðor þin
- 490 onfeng äfter fyrste fulvihtes båd leohtne geleáfan, þå for lufan dryhtnes Stephanus väs stånum vorpod, ne geald he yfel yfelê, ät his ealdfeondum þingode þrohtheard, båd þrymcyning
- 495 pät he him på veádæd tó vræce ne sette, pät he for æfstum unscyldigne synna leásne såvles lårum feore beræddon, svå he þurh feóndscipe tó cvale monige Cristes folces
- 500 demde to deade, svå þeáh him dryhten eft miltse gefremede, þät he manegum folca to frofre, siddan him frymda god, niða nergend naman oncyrde, and he siddan väs sanctus Paulus

505 be naman håten, and him nænig väs ælærendra oder betera under svegles hleó sidþan æfre, þåra þe víf odde ver on voruld cendon, þeáh he Stephanus stånum héhte

510 åbreótan on beorge brôdor þinne.

nú þú meaht gehýran, häleð min se leófa,
hú ærfäst is ealles vealdend,
þeáh ve æbylgð við hine of gevyrcen
synna vunde, gif ve sôna eft

515 þára bealudæda bóte gefremmað and þäs unrihtes eft gesvícað. forþan ic sóðlice and min svæs fäder . . . . . siðþan gelýfdon,

þät geþróvade eallra þrymma god

520 lîfes lâtteóv lâdlîc vîte for oferhearfe ilda cynnes, forhan ic he lære hurh leódorûne, hyse leófesta, hat hû hospevide æfst ne eofulsac æfre ne fremme

525 grimne geagncvide við godes bearne, þonne þú geearnast, þät þe bið éce líf, sélust sigeleána seald in heofonum." Ðus me fäder min on fyrndagum unveaxenne vordum lærde,

530 sevde sôđovidum, pâm väs Symon nama guma gehđum frod. Nû ge geare cunnon, hvät eóv päs on sefan selest pynce tô gecýdanne, gif peos cven usic frigned ymb pät treó, nû ge fyrhdsefan

535 and môdgehanc minne cunnon.'
Him ha tôgenes ha gleavestan
on vera hreate vordum mældon:
'næfre ve hýrdon haled ænigne
on hisse heóde hislic cýdan

<sup>517</sup> ein halbvers mangelt.

540 ymb svå digle vyrd. do svå þe þynce, fyrngidda fröd, gif þû frugnen sie on vera corðre. visdômes beþearf vorda værlicra and vitan snyttro se þære äðelan sceal andvyrde ågifan 545 for þyslicne þreát on meðle.'

# VII.

Veoxon vordevidum, veras beahtedon on healfa gehvær, sume hider sume bider, brydedon and bohton. På cvom begna heap tô bâm heremedle, hreópon friccan 550 câseres bodan: 'eóv beos even ladad secgas tô salore, þät ge seónoðdômas rihte reccen. is eóv rædes bearf on medelstede modes snyttro.' Heó væron gearve geómormôde 555 leódgebyrgean, þå hie ladod væron burh heard gebann, to hofe eodon cýddon cräftes miht. På seó even ongatt veras êbrêsce vordum negan, fricggan fyrhdvêrige ymb fyrngevritu, 560 hû on vorulde ær vîtgan sungon gåsthålige guman be godes bearne. hvær se beóden gebrôvade sód sunu meotudes for sávla lufan. Heó væron stearce, ståne heardran 565 noldon bät gerŷne rihte cŷdan, ne hire andsvare ænige secgan torngeniðlan, þäs heó hím tô sôhte, ac heó vorda gehväs vidersäc fremedon fäste on fyrhde þät heó frignan ongan. 570 cvædon, bät heó on aldre oviht svylces ne ær ne sið æfre hýrdon.

Elene madelade and him yere oncväd:

<sup>546</sup> veoxan. 549 hreovon. 560 vitga.

'ic eov tô sôde secgan ville, and þäs in life lyge ne vyrdeð, 575 gif ge þisum leáse leng gefylgað mid fæcne gefice þe me forestandað, þät eov in beorge bæl fornimeð håttôst heaðovelma, and eover hrá bryttað låcende lig, þät eov sceal þäs leás

580 åvundrad veorðan tó voruldgedåle, ne magon ge þå vord geséðan, þe ge hvile nú on unriht vrigon under vomma sceátum, ne magon ge þå vyrd bemíðan, beðyrnan þå deópan mihte. Ðå vurdon hie deáðes on vénan, ådes and endelifes, and þær þå ænne betæhton

585 giddum gearu snottorne, pâm vās Judas nama, cenned for cneómâgum, pone hie pære cvene âgêfon, sägdon hine sundorvîsne: 'he pe mäg sôđ gecýđan onvreón vyrda gerýno, svå pû hine vordum frignest, æriht from orde ôð ende forð,

590 he is for eordan ädeles cynnes vorderäftes vis and vitgan sunu bald on medle, him gebyrde is, pät he genevidas gleave häbbe, cräft in breostum, he gecyded be

595 for vera mengo vîsdômes gife purh på miclan miht, svå pin môd lufađ.' Hió on sibbe forlêt sêcan gehvylcne ågenne eard, and pone ænne genam Judas tô gîsle, and på georne bäd,

600 þät he be þære rôde riht getæhte, þe ær in legere väs lange bedyrned and hine seolfne sundor åcîgde. Elene maþelode tó þåm ånhagan tireádig even: 'þe sint tû gearu,

605 svå lif svå deáð, svå þe leófre bið tô geceósanne. cýð ricene nû, hvät þû þäs tô þinge þafian ville!'

<sup>587</sup> he ve. 589 ord.

Judas hire ongên þingode, ne meahte he þå gehðu bebûgan, oncyrran rex geniðlan, he väs on þære cvene gevealdum.

610 'Hû mäg þæm geveorðan, þe on vêstenne mêde and meteleás môrland trydeð, hungre gehäfted, and him hláf and stán on gesihðe . . . . bû geveorðað, streac and hnesce, þät he þone stán nime

615 við hungres hleó, hlåfes ne gýme, gevende tô vädle and þå viste viðsäce, beteran viðhyccge, þonne he bega beneáh?'

# VIII.

Him þå seó eádige andvyrde ågeaf Elene for eorlum undearnunga:

- 620 'gif þû in heofonrice habban ville eard mid englum and on eorðan lif, sigorleán in svegle, saga ricene me, hvær seó rôd vunige radorcyninges hâlig under hrusan, þe ge hvile nû
- 625 burh mordres mån mannum dyrndun?'

  Judas madelade, him väs geomor sefa
  håt ät heortan, and gehvädres vå,
  ge he heofonrices . . . . svå mode,
  and bis andvearde ånforlête
- 630 rîce under roderum, ge he hâ rôde ne tæhte:
  'hû mäg ic hāt findan, hāt svâ fyrn geveard vintra gangum? is nû vorn sceacen tvâ hund odde mâ geteled rîme ic ne mäg âreccan, nû ic hāt rîm ne can;
- 635 is nû feale sidhan ford gevitenra, frôdra and gôdra, he us fore væron, gleavra gumena; ic on geógude veard on siddagum siddan åcenned cnihtgeóng häled, ic ne can hät ic nåt

640 findan on fyrhđe, pät svå fyrn gevearđ.'

<sup>613</sup> kleine lücke. 628 fehlt ein verbum, vielleicht hvurfe.

Elene madelade him on ondsvare: 'hû is pät gevorden on pisse verpeode, pät ve svå monigfeald on gemynd viton, alra tåena gehvyle svå Trojana

- 645 purh gefeoht fremedon, påt väs fær micel, open eald gevinn, ponne peos ädele gevyrd geåra gongum, ge påt geare cunnon edre gereccan, hvät pær eallra väs on manrime mordorslehtes
- 650 daredlacendra deadra geseallen under bordhagan, ge på byrgenna under stånhleodum, and på stove svå some and på vintergerim on gevritu setton!'

  Judas madelade, gnornsorge väg:
- 655 've pas hereveorces, hlæfdige min, for nýdpearfe neán myndgiað, and þá viggþräce on gevritu setton þeóda gebæru, and þis næfre þurh æniges mannes múð gehýrdon
- 660 häledum cýdan butan hêr nû đâ.'
  Him seó ädele even ågeaf andsvare:
  'vidsäcest þû tô svide sôde and rihte
  ymb þät lifes treðv, and nû lytlê ær
  sägdest sôdlice be þåm sigebeáme

665 leódum þinum, and nú on lyge cyrrest?'

Judas hire ongên þingode, cväð, þät he þät on gehðu
gespræce,

and tveon svidôst, vende him trage hnûgre. Him oncväð hraðe câseres mæg: 'hvät ve þät hýrdon þurh hålige bêc'

670 häledum cýdan, þát áhangen väs on Caluarie cyninges freóbearn godes gástsunu! þú scealt geagninga visdóm onvreón, svá gevritu secgad, äfter stedevange, hvær seó stov sie

<sup>660</sup> hæledu.

- 675 Caluarie, ær þec cvealm nime svylt for synnum, þät ic hie siddan mäge geclænsian Criste to villan, häledum to helpe, þät me hålig god gefylle freá mihtig, feores ingehanc,
- 680 veoruda vuldorgeofa villan minne gåsta geocend!' Hire Judas oncväð stiðhycgende: 'ic þå stove ne can, ne þäs vanges viht, ne þå visan cann! Elene maðelode þurh eorne hyge:
- 685 'ic hät gesverige hurh sunu meotudes, hone åhangnan god, hät hungre soealt for cneovmågum ovylmed veordan, butan hu forlæte hå leasunga, and me sveotollice sod gecyde!'
- 690 Hêht þå svá ovicne corðre lædan, scûfan scyldigne, scealcas ne gældon, in drýgan seáð, þær he duguða leás siomode in sorgum seofon nihta fyrst under hearmlocan, hungrê geþreátoð,
- 695 clommum beclungen, and þå cleopigan ongan, sårum besyled on þone seofeðan däg meðe and meteleás, mägen väs gesviðfrod: ic eóv hålsie þurh heofona god, þät ge me of þissum earfeðum up forlæten
- 700 heánne fram hungres geniðlan, ic þät hálige treó lustum cýðe, nú ic hit leng ne mäg helan for hungre, is þes häft tó þan strang, þreánýd þes þearl and þes þroht tó þäs heard dógorrímum; ic ádreógan ne mäg
- 705 ne leng helan be hâm lîfes treó, peáh ic ær mid dysigê þurhdrifen være, and hät sôð tô late seolf gecneóve.'

1X.

På hät gehŷrde sió hær häledum sceód

beornes gebæro, hió bebeád hrade,
710 pät hine man of nearve and of nýdcleofan
fram påm engan hofe up forlête.
Hie pät ôfstlice efnedon sôna
and hine mid årum up gelæddon

of carcerne, svå him seó cven bebeád.

715 Stôpon þå tô þære stove stíðhycgende on þå dûne up, þe dryhten ær åhangen väs heofonrices veard godbearn on galgan, and hväðre geare nyste hungre gehýned, hvær sió hålig rôd

- 725 'dryhten hælend, þû þe âhst dôma geveald and þû gevorhtest þurh þines vuldres miht heofon and eorðan and holmþräce, sæs sidne fäðm, samod ealle gesceaft, and þû âmæte mundum þinum
- 730 ealne ymbhvyrft and uprador, and þú sylf sitest, sigora valdend, ofer þám äðelestan engelcynne, þe geond lyft farað, leohté bevundene miclé mägenþrymmé; ne mäg þær manna gecynd
- 735 of eordvegum up geféran in lîchoman mid pâm leóhtan gedryht. vuldres âras pû gevorhtest pâ, and tô pegnunge pînre gesettest hâlig and heofonlîc, pâra on hâde sint
- 740 in sindreame six genemned, þå ymbsealde sint mid sixum eác, fiðrum gefrätvad, fägere scinað, þåra sint feover, þe on flyhte å

<sup>711</sup> êngan. 720. 721 lücke. 742 sînad. 743 sit.

på þegnunge þrymme beveotigað 745 fore onsýne éces déman, singallice singað in vuldre hædrum stefnum heofoncyninges lof, vóða vlite gåste and þås vord cveðaþ clænum stefnum, þåm is Ceraphin nama:

750 "hålig is se hålga heahengla god veoroda vealdend! is þäs vuldres ful heofun and eorde and eall heahmägen tire getåcnod!" sindon tu on þåm sigorcynn on svegle, þe man Seraphin

755 be naman håted. he sceal neorxna vang and lifes treó lègené sveordê hålig healdan: heard ecg cvacad, beofad brogden mæl and bleóm vrixled gråpum gryre fäst. þäs þû god dryhten

760 vealdest vidan fyrhd, and þú vomfulle scyld vyrcende sceadan of radorum ávurpe vonhydige, þá sió verge sceolu under heolstorhofu hreósan sceolde in vita forvyrd, þær hie in vylme nú

765 dreógað deáðeveale in dracan faðme þeóstrum forþylmed. he þinum viðsóc aldordóme, þäs he in ermðum sceal ealra fúla fúl fåh þróvian þeóvnéd þolian, þær he þin ne mäg

770 vord åveorpan. is in vitum fäst ealre synne fruma susle gebunden. gif þin villa sie, vealdend engla, þät ricsie se þe on rôde väs, and þurh Marian in middangearde

775 åcenned veard in cildes håd, þeóden engla, gif he þin nære sunu synna leás, næfre he södra svå feala in voruldrice vundra gefremede

<sup>751</sup> is bær. 769 beor ned.

dôgorgerîmum, no bû of deáde hine

780 svå þrymlice, þeóda vealdend, åveahte for veorodum, gif he in vuldre þinum þurh þå beorhtan bearn ne være. gedó nú fäder engla forð beácen þin, svá þú gehýrdest þone hálgan ver

785 Moyses on medle, þå þû, mihta god, gehývdest þám eorle on þå äðelan tid under beorhhliðe bân Josephes; svå ic þe, veoroda vealdend, gif hit sie villa þín, þurg þät beorhte gesceap biddan ville,

790 þät me þät goldhord, gåsta scippend, geopenie, þät yldum väs lange behýded. forlæt nú lifes fruma, of þåm vangstede vynsumne up under radores ryne réc åstigan

795 lyftlåcende. ic gelýfe þé sél and þý fästlicor. ferha stadelige hyht untveóndne on þone åhangnan Crist, þät he sie sódlice sávla nergend, éce älmihtig, Israhela cyning,

800 valde vîdan ferhő vuldres on heofenum, â butan ende, êora gestealda!'

X.

Då of þære stove steám up årås, svylce rêc under radorum, þær åræred vearð beornes breóstsefa. he mid bæm handum

805 eádig and ægleáv upveard plegade.

Judas madelode gleáv in gehance:

'nû ic þurh sôð hafu seolf gecnaven
on heardum hyge, þät þû hælend eart
middangeardes. sie þe, mägena god,

810 þrymsittendum þanc butan ende, þäs þú me svå meðum and svå manveorcum þurh þin vuldor invrige vyrda gerýno.

<sup>781</sup> þin. 788 veroda v.

nû ic þe, bearn godes, biddan ville,
veoroda villgifa, nû ic vât, þät þû eart
815 gecýðed and åcenned allra cyninga þrym,
þät þû mane sie mînra gylta,
þåra þe ic gefremede, nales feám síðum,
metud, gemyndig. læt mec, mihta god
on rimtale rîces þines
820 mid hâligra hlyte vunigan
in þære beorhtan byrig, þær is brôðor mi
geveorðod in vuldre, þäs he være við þe

in þære beorhtan byrig, þær is brôdor min geveordod in vuldre, þäs he være við þec Stephanus heóld, þeáh he stångreótum vorpod være. he hafað vigges leán,

825 blæd butan blinne; sint in bôcum his vundor, þå he vorhte, on gevritum cýðed.'
Ongan þå vilfägen äfter þåm vuldres treó elnes ånhydig eorðan delfan under turfhagan, þåt he on tventigum

830 fótmælum feor funde behelede, under neólum nider nässe gehýdde in þeóstorcofan. he þær þreó mette in þam reonian hofe róda ätsomne greóte begrauene, svå hió geárdagum

835 årleásra sceolu eorðan beþeahton Judéa. hie við godes bearne nið åhôfon, svá hie no sceoldon, þær hie leahtra fruman lárum ne hýrdon. þá väs mödgemynd miclum geblissod

840 hyge onhyrded þurh þát hálige treó, inbryrded breóstsefa, siððan beácenig háligre under hrusan he mid handum beféng vuldres vynbeám, and mid veorode áhóf of foldgräfe. féðe gestas

845 eódon äðelingas in on þá ceastre, åsetton þá on gesyhde sigebeámas þrý

reh

eorlas ânhydige fore Elenan cneó collenferhűe. cven veorces gefeah on ferhűsefan, and þá frignan ongan, 850 on hvylcum þára beáma bearn vealdendes, häleða hyhtgifa, hangen være?

'hvät ve bät hýrdon burh hålige bêc

hāleda hyhtgifa, hangen være?

'hvāt ve þāt hýrdon þurh hålige bêc
tåcnum cýdan, þāt tvegen mid him
geþrôvedon, and he vās þridda sylf

855 on rôdetreó. rodor eal gesvearc on þå sliðan tid. saga, gif þû cunne, on hvylcre þissa þreóra þeóden engla geþrôvode þrymmes hyrde?' Ne meahte hire Judas, ne ful gere viste,

860 sveotole gecŷðan be þám sigebeáme, on hvylcre se hælend åhafen være sigebearn godes. ær he åsettan hêht on þone middel þære mæran byrig beámas mid bearhtme, anð gebidan þær,

865 ôđđặt him gecýđde cyning älmihtig vundor for veorodum be þâm vuldres treó. Gesæton sigerôfe, sang âhôfon rædþeahtende ymb þå rôda þreó ôð þå nigoðan tid, häfdon neóvne gefeán

870 mærdum gemeted. þå þær menigo cvom folc unlytel, and gefärenne man brohton on bære beorna þreáte on neáveste, väs þå nigode tid, gingne gåstleásne. Þá þær Judas väs

875 on modsefan miclum geblissod; heht þá ásettan sávlleásne, life belidenes lic on eorðan unlifgendes, and up áhof rihtes reniend þára róda tvá

880 fyrhdgleáv on fädme ofer þät fæge hús, deóp hycgende. hit väs deád svå ær lic legere fäst; leomu côlodon þreánédum beþeaht. þá sió þridde väs åhafen hålig. hrå väs on anbide,

885 öddät him uppan ädelinges väs
röd åræred, rodorcyninges beám,
sigebeácen söd. he söna årås
gåste gegearvad, geador bå samod
lic and såvl. þær väs lof hafen

890 fäger mid þý folcé. fäder veordodon
and þone södan sunu vealdendes
vordum heredon. Sie him vuldor and þane
å butan ende eallra gesceafta!

#### XI.

Đà väs bâm folce on ferhosefan 895 ingemynde, svå him å scyle, vundor þå þe vorhte veoroda dryhten tô feorhnere fira cynne lifes låtteóv. På bær lyge synnig on lyft åståh låcende feónd. 900 Ongan þå hleóðrian helledeófol eatol äclæca yfela gemyndig: 'hvät is bis lå manna! be minne eft burh fyrn geflit folgað vyrdeð, ýceð ealdne níð, æhta strúdeð. 905 þis is singal sacu, sávla ne môton mån fremmende in minum leng æhtum vunigan. nû cvom elþeódig, bone ic ær on firenum fästne talde, hafað mec bereáfod rihta gehvylces 910 feohgestreóna. nis þät fäger síð. feala me se hælend hearma gefremede

nîda nearolîcra, se pe in Nazared âfêded väs. siddan furdum veóx of cildhâde, symle cyrde tô him 915 æhte mîne, ne môt ænige nû rihte spôvan; is his rîce brâd

<sup>900</sup> ongean. 904 îced.

ofer middangeard, mîn is gesvidrod ræd under roderum, ic þá rôde ne þearf hleahtre herigean. hvät se hælend me

920 in þám engan hám oft getýnde geómrum tó sorge. ic þurh Judas ær hyhtful gevearð, and nú gehýned eom, góda gæsen þurh Judas eft fáh and freóndleás; gên ic findan ne can

925 þurh vróhtstafas viðercyr viðdan of þám vearhtreafum, ic åvecce við þe oðerne cyning, se ehteð þin and he forlæteð låre þine, and månþeávum minum folgað

930 ond þec þonne sendeð in þå sveartestan and þå vyrrestan vítebrógan, þät þû sårum forsoht viðsäcest fäste þone åhangnan cyning, þåm þû hýrdest ær. Him þå gleávhydig Judas oncväð

935 häled hilde deór, him väs hålig gåst befolen fäste, fýrhåt lufu veallende gevilt þurh vígan snyttro, and þät vord gecväð vísdómes ful: 'Ne þearft þû svå sviðe, synna gemyndig,

940 sår nivigan and säce ræran, morðres månfreá, þät se mihtiga cyning in neólnesse niðer bescúfeð syn vyrcende in susla grund domes leásne, se þe deádra feala

945 vordé åvehte. vite þú þe gearvor, þät þú unsnyttrum ånforléte leóhta beorhtóst and lufan dryhtnes, þone fägran gefeán, and on fýrbäðte suslum beþrungen siððan vunodest,

950 åde onäled, and þær åva scealt viðerhycgende vergðu dreógan

<sup>923</sup> geasne.

1-1-1-1-1-1-1

yrmfu butan ende!' Elene gehýrde,
hû se feónd and se freónd geflitu rærdon,
tireádig and trag on två halfa,

955 synnig and gesælig. sefa väs þé gládra,
þäs þe heó gehýrde þone hellesceadan
ofersviðende synna bryttan,
and þå vundrade ymb þäs veres snyttro,
hû he svå geleáfful on svå lytlum fäce

960 and svå uncýðig æfre vurde
gleávnesse þurhgoten. gode þancode
vuldorcyninge, þäs hire se villa gelamp
þurh bearn godes, bega gehväðres,
ge ät þære gesyhðe þäs sigebeámes,

965 ge þäs geleáfan, þe hió svå leóhte oncneóv
vuldorfäste in þäs veres breóstum.

# XII.

Då väs gefrege in hære folcsceare ' geond bå verbeóde vide læded mære morgenspel manigum on andan 970 þára þe dryhtnes æ dyrnan voldon bodan äfter burgum, svå brimo fädmeð in ceastra gehvære, þät Cristes rðd fyrn foldan begräfen funden være sélest sigebeácna, para pe síd odde ær 975 hålig under heofenum åhafen varde, ond väs Judeum gnornsorga mæst verum vansæligum vyrda ládóst, bær hie hit for vorulde vendan meahton cristenra gefeán. Đà sió cven bebeád 980 ofer eorlmägen åras fŷsan ricene tô râde, secoldon Rômvarena ofer heánne holm hláford sécean ond håm viggende vilspella mæst seolfum gesecgan, þe þát sigorheácen

985 þurh meotodes ést méted være funden in foldan, þät ær feala mæla behýded väs hålgum tó teónan cristenum folce. På þåm cyninge vearð þurh þå mæran vord mód geblissod,

990 ferhû gefeonde. näs þå fricgendra under goldhoman gåd in burgum feorran geferede, väs him frofra mæst gevorden in vorulde ät þåm villspelle, hlihende hyge, þe him hereræsvan

995 ofer eástvegas áras brohton, hû gesundne sið ofer svonråde secgas mid sigecven åseten häfdon on Créca land. Hie se cåsere héht ôfstum miclum eft gearvian

1000 sylfe tô sîde. secgas ne gældon, siddan andsvare . . . . . . edre gehŷrdon ädelinges vord hêht he Elenan hæl åbeódan beadurôfre, gif hie brimnesen

1005 and gesundne sið settan mosten häleð hvätmóde to þære hålgan byrig; héht hire þá áras eác gebeodan Constantinus, þát hió cirican þær on þám beorhhliðe begra rædum

1010 getimbrede tempel dryhtnes on Caluarie Criste to villan häledum to helpe, þær sio hålige rod gemeted väs mærðst beáma, þara þe gefrugnen foldbûende

1015 on eordvege. Hió geefnde svå, siddan vinemågas vestan brohton ofer lagufästen leófspell manig.
 Då seó even bebeád cräftum getýde sundor åsécean þå sélestan

<sup>1001</sup> fehlt die erste oder zweite hälfte des halbverses.

1020 þå þe vrätlicóst vyrcan cúðon stångefögum, on þám stedevange girvan godes tempel, svá hire gåsta veard reórd of roderum. heó þå rôde héht golde beveorcean and gimcynnum

1025 mid þám äðelestum eorcnanstánum besettan searocräftum, and þá in seolfren fát locum belúcan, þær þát lífes treó sélest sigebeáma siððan vunode äðelu ánbroce. þær bið á gearu

1030 vrađu vannhâlum vîta gehvylces, säce and sorge; hie sôna þær þurh þå hålgan gesceaft helpe findaþ, godcunde gife, svylce Judas onfeng äfter firstmearce fulvihtes bāð,

1035 and geclænsod veard, Criste getrýve, lîfvearde leóf, his geleáfa veard fäst on ferhde, siddan frôfre gâst vîc gevunode in þäs veres breóstum, bylde tô bôte, he þät betere geceás

1040 vuldres vynne, and påm vyrsan viðsôc deófulgildum, and gedvolan fylde unrihte æ, him vearð èce rex meotud milde god mihta vealdend.

## XIII.

På väs gefulvad se þe ær feala tida 1045 leóht gearu . . . . . . . . . . . . . . inbryrded breóstsefa on þät betere lif, gevended tó vuldre, huru vyrd gescråf, þät he svå geleáffull and svå leóf gode

<sup>1023</sup> veord. 1026 besetton. 1038 venes. 1045 lücke. 1047 gescreaf.

in vorldrice veordan sceolde
1050 Criste gecveme, pät gecýded veard.
siddan Elene héht Eusebium
on rædgeþeaht Rôme bisceop
gefetian on fultum forð snoterne
häleða gerædum tó þære hålgan byrig,

1055 pät he gesette on sacerdhåd in Ierusalem Judas påm folce tô bisceope burgum on innan purh gåstes gife tô godes temple cräftum gecorenne, and hine Cyriacus

1060 þurh snyttro geþeaht siððan nemde nivan stefne; nama väs gecyrred beornes in burgum on þät betere forð æ hælendes. På gén Elenan väs môd gemynde ymb þå mæran vyrd

1065 geneahhe for þám näglum, þe þás nergendes fét þurhvódon and his folme svá some, mid þám on róde väs rodera vealdend gefästnod freá mihtig. be þám frignan ongan Cristenra cven, Cyriacus bäd,

1070 þät hire þå gêna gåstes mihtum ymb vundorvyrd villan gefylde onvrige vuldorgifum, and þät vord åcväð tó þåm bisceope, bald reordode: 'þû me, eorla hleó, þone äðelan beám,

1075 rôde, rodera cyning, rihte getæhtest, on þá áhangen väs hæðenum folmum gåsta geócend, godes ågen bearn, nerigend fira; mec þæra nägla gén on fyrhðsefan fyrvet myngað;

1080 volde ic, pät på funde på de in foldan gén deópe bedolfen dierne sindon, heolstre behýded. å min hyge sorgad reónig reóted and gerested no,

<sup>1059</sup> gecorene. 1066 fêc. 1075 getæhtesð.

ærþan me gcfylle fäder ālmihtig 1085 vereda vealdend villan minne, niða nergend, þurh þára nägla cyme hálig of hiehðo. nú þú hrädlice eallum eáðmédum, ár sélesta, þine béne onsend in þá beorhtan gesceaft

1090 on vuldres vealdend bide vigena þrym, þät he gecýðe cyning älmihtig hord under hrusan, þät gehýded gên, duguðum dyrne deogol bided.' På se hålga ongan hyge staðolian,

1095 breóstum onbryrded bisceop þäs folces glädmód eóde, gumena þreáte god hergendra, and þå geornlice Cyriacus on Caluarie hleór onhylde, hyge rûne ne måð,

1100 gåstes mihtum to gode cleopode
eallum eadmedum, bäd him engla veard
geopenigean uncude vyrd
nivan on nearve, hvær he påra nägla svidost
or påm vangstede venan porfte.

1105 Leórt þá tácen forð, þær hie tó sægon, fäder frófre gåst þurh fýres bleó up éðigean, þær þá äðelestan häleða gerædum hýdde væron þurh nearu searve näglas on eorðan.

1110 Đã cvom semninga sunnan beorhtra lacende lig, leóde gesavon hira villgifan vundor cýdan, þå þær of heolstre svylce heofonsteorran odde godgimmas grunde getenge

1115 näglas of nearve neoðan scînende leóhte lixton. leóde gefægou, veorud villhrêðig, sägdon vuldor gode ealle ånmôde, þeáh hie ær væron

<sup>1087</sup> hiehđa. 1090 vuldres v.

purh deófles spild in gedvolan lange 1120 åcyrred fram Criste. Hie cvædon þus: 'nû ve seolfe geseóð sigores tåcen sôð vundor godes, þeáh ve viðsócun ær mid leásingum; nû is in leóht cymen onvrigen vyrda bigang. vuldor þās åge

1125 on heánnesse heofonrices god!'

Đâ väs geblissod se þe tó bôte gehvearf
þurh bearn godes bisceop þara leóda
nivan stefne, he þâm näglum onfeng
egesan geaclod, and þære årvyrðan

1130 cvene brohte. häfde Ciriacus
eall gefylled, svå him seó äðele beheád,
vifes villan. På väs vôpes hring,
håt heáfodvylm ofer hleór goten
nalles for torne, tearas feóllon

1135 ofer vîra gespon, vuldres gefylled cvene villa heó on cneóv sette leóhtne geleáfan, lâc veorðade blissum hrêmig, þe hire brungen väs gnyrna tô geóce. gode þancode

1140 sigora dryhtne, þäs þe hió sóð gecneóv andveardlice þät väs oft bodod feor ær beforan fram fruman vorulde folcum tó frôfre. heó gefylled väs – visdômes gife, and þå vic beheóld

1145 hålig heofonlic gåst, hreder veardode ädelne innod, svå hie älmihtig sigebearn godes sioddan freodode.

## XIV.

Ongan þá geornlice gástgerýnum

on sefan sécean sódfästnesse

1150 veg tô vuldre, huru veoruda god gefullæste, fäder on roderum, cyning älmihtig, þät seó cven begeat villan in vorulde, väs se vitedôm þurh fyrnvitan beforan sungen

1155 eall äfter orde, svå hit eft gelamp pinga gehvylces. þeódcven ongan purh gåstes gife georne sécan nearve geneahhe, tó hvan hió þå näglas sélóst and deórlicóst gedon meahte

1160 dugođum to hrođre, hvät pås være dryhtnes villa. Heht på gefetigean forð snotterne ricene to rûne þone, þe rædgeþeaht þurh gleáve miht georne cuðe, frodne on ferhðe and hine frignan ongan,

1165 hvät him päs on sefan selost puhte
to gelæstenne, and his låre geceás
purh peodscipe. He hire oncväð:
'pät is gedafenlic, pät pu dryhtnes vord
on hyge healde hålige rune

1170 cven sélest, and þäs cyninges bebod georne begange, nú þe god sealde sávle sigespéd and snyttro cräft nerigend fira. þú þas näglas hát þám äðelestan eorðcyninga

1175 burgågendra on his bridels don meare to midlum, påt manigum sceal geond middangeard mære veorðan, ponne ät säcce mid þý ofersvíðan mäge feonda gehvylcne, bonne fyrdhvate

1180 on två healfe tohtan secad sveordgeniðlan, þær hie ymb villað vråð við vråðum. he åh ät vigge sped, sigor ät säcce and sibbe gehvær,

<sup>1150</sup> veorda. 1160 hrođer. 1162 bone ve.

āt gefeohte frið, se þe foran lædeð
1185 brîdels on blancan, þonne beadurôfe
āt gårþräce guman gecoste
berað bord and ord. þis bið beorna gehvâm

berad bord and ord. bis bid beorna genvid äglæce unofersvided

væpen ät vigge, be þåm se vitga sang 1190 snottor searuþancum, sefa deóp gevôd

vîsdômes gevitt, he þát vord gecväð:

"củð þát gevyrðeð, þát þás cyninges sceal
mearh under môdegum midlum geveorðod
bridels hringum. bið þát beácen gode

1195 hålig nemned, and se hväteádig vigge veorðod, se þät vicg byrð." På þät ôfstlîce eall gelæste Elene for eorlum, äðelinges héht beorna beággifan bridels frätvan,

1200 hire selfre suna sende tô lâce
ofer geofenes streám gife unscynde.
Hêht þå tôsomne þå heó sêleste
mid Judéum gumena viste
häleða cynnes tô þære hålgan byrig

1205 cuman in þå ceastre. þå seó cven ongan læran leófra heáp, þät hie lufan dryhtnes and sibbe svå same sylfra betveónum freóndrædenne fäste gelæston leahtorleáse in hira lífes tíd,

1210 ond päs låtteóves lårum hýrdon cristenum þeávum, þe him Ciriacus bude bôca gleáv. väs se bisceophåd fägere befästed. oft him feorran tô laman, liomseóce, lefe cvomon,

1215 healte, heorudreorige, hreôfe and blinde, heáne, hygegeómre; symle hælo þær ät þâm bisceope bôte fundon éce tổ aldre. På gên him Elene forgeaf

<sup>1184</sup> fonan. 1214 lionseoce.

sincveorđunga, bå hió väs síđes fûs 1220 eft tô êdle, and bå eallum bebeád on bâm gumrîce godhergendum verum and vîfum, bät hie veorđeden môde and mägene bone mæran däg heortan gehygdum, in bâm sió hâlige rôd 1225 geméted väs, mærôst beáma, båra be of eordan up åveoxe geloden under leáfum. Väs þå lencten ågån butan six nihtum ær sumeres cyme on maias kalendas. sie båra manna gehvåm 1230 behliden helle duru, heofones ontôned, êce geopenad engla rîce, dreám unhvilen, and hira dæl scired mid Marian, be on gemynd nime bære deórestan dägveorðunga 1235 rôde under roderum, bå se rices bå

## XV.

ealles ofervealdend earmê bebeahte. Finit.

Pus ic frod and fûs purh pät fæcne hûs vordcräft väf and vundrum läs, pragum preodude and gepanc reodode;

1240 nihtes nearve nysse ic gearve be pære riht earme rûmran gepeaht purh på mæran miht, on modes peaht visdom onvråh, ic väs veorcum fåh, synnum åsæled . . . . . .

1245 bitrum gebunden, bysgum beprungen, ær me låre onlåg purh leohtne håd, gamelum to geoce, gife unscynde. mägencyning åmät and on gemynd begeat,

<sup>1241</sup> ærme. 1243 onvreah. 1244 ein halbvers mangelt.

torht ontŷnde, tîdum gerŷmde,

1250 båncofan onband, breóstlocan onvand, leóðucräft onleác, þäs ic lustum breac villum in vorlde, ic þäs vuldres treóves, oft nales æne, häfde ingemynd, ær ic þät vundor onvrigen häfde

1255 ymb þone beorhtan beám, svå ic on bôcum fand vyrda gangum on gevritum cýðan be þâm sigebeácne, á väs säc ôððät cnyssed cearvelmum for drûsende, þeáh he in medohealle måðmas þege,

1260 æplede gold. M. gnornode

T. gefêra nearu sorge dreáh,
enge rûne, þær him M. fore
milpadas mät, modig þrægde
virum gevlenced. T. is gesvíðrad,

1265 gomen äfter geárum, geóguð is gecyrred ald onmedla. D. väs geara geógoðhådes gleám. nú sint geárdagas äfter firstmearce forð gevitene, lifvynne geliden, svå . V töglideð,

1270 flódas gefýsde. **A.** äghvám bíð læne under lyfte, landes frätve gevítað under volcnum, vinde gelícóst þonne he for häleðum hlúdast igeð, väðeð be volcnum, védende färeð,

1275 and eft semninga svîge gevyrded in nêdcleofan nearve geheadrod, preám forprycced, svå þeós vorld eall gevited, and eác svå some, þe hire on vurdon åtydrede, tiónlêg nimed,

<sup>1267</sup> glæm,

- 1280 þonne dryhten sylf dóm geséceð engla veorude. sceal äghvylc þær reordberendra riht gehýran dæda gehvylcra þurh þäs déman múð, and vorða svå same ved gesyllan,
- 1285 eallra unsnyttro ær gesprecenra, prîstra geponca, ponne on preó dæleđ in fŷres feng folc ânra gehvylc, pâra pe gevurdon on vîdan feore ofer sîdne grund. sôdfâste bióđ
- 1290 yfemest in þám áde eádigra gedryht, duguð dómgeorne, svá hie ádreógan magon, and butan earfeðum eáðe gepolian módigra mägen, him gemetgað eall éðles leóma, svá him éðóst bíð,
- 1295 sylfum geséftőst, synfulle beóð måne gemengde. in þâm midle þreád häleð hygegeómre in hâtne vylm þrósme beþehte. bið se þridda dæl åvyrgede vomsceaðan in þäs vylmes grund,
- 1300 leáse leódhatan, lige befästed, purh ærgevyrht årleásra sceolu in glêda gripe. gode no siddan of þám mordorhofe in gemynd cumad vuldorcyninge, ac hie vorpene beód
- 1305 of þám heaðuvylme in helle grund torngeniðlan. bið þám tvám dælum ungelice, móton engla freán geseón sigora god, hie ásodene beóð ásundrod fram synnum, svá smæte gold,
- 1310 þät in vylme bíð, vomma gehvylces, purh ofnes fýr eall geclænsod, åmered and gemylted; svá bíð þára manna älc åscyred and åsceáden scylda gehvylcre, deópra firena þurh þäs dómes fýr.
- 1315 Môton þonne siðþan sibbe brûcan èces eáðvelan, him bið engla veard

milde and bliffe, pas he hie mana gehvylc forsavon synna veorc, and to suna metudes vordum cleopodon, fordan hie nu on vhite scined 1320 englum gelice, yrfes brucad vuldorcyninges, to vidan feore. Amen.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ANDREAS \*).

- 1. Das gedicht hebt wie Beóvulf mit einem Hvät an, das überhaupt gern in den beginn der rede und antwort zu stehn kommt. ich habe diese der sächs. sprache eigenthümliche construction gramm. 4, 448-450 abgehandelt; man vgl. noch A. 676. 1186. 1376. E. 365. C. 49, 12. Von gefrunon, gefrugnon fando accepimus ist sodann der acc. cum inf. häled hneótan abhängig (gramm. 4, 120), wie hernach Zu hneótan weiss ich nur das altn. hnióta zu A. 1094. halten, dessen intransitivhedeutung labare aber hier nicht stimmt, eher die des transitiven hnŷta nectere, plectere. cumbol hneótan wäre ungefähr: die fahne knüpfen, falten, poetisch für kämpfen. Allenfalls könnte hneotan für hneoton = hniton pl. prät. von hnitan stossen stehn, cumbol hnîtan, signum concutere, was wiederum streiten, fechten Dann dürfte auf gefrunon bloss der acc. pl. ausdrückt. häled bezogen und vesan müste hinzugedacht werden.
  - 2. under tunglum, unter den sternen, in der welt.
- 3. â l ä g, erlag, auch erlag ihre kraft dem kampfe nicht, vgl. B. 3056. stände âleáh, erlog, so könnte dies wie in den redensarten: he beót ne âleáh B. 159; him seó vên geleáh A. 1075. B. 4611. C. 4, 5. 87, 10. gefasst werden.
- 4. campræden kampf, wie gafulræden A. 296 zins, geld, ohne dass durch ræden der sinn des einfachen wortes viel geändert wäre. frumræden A. 147 praedestinatio.

<sup>\*)</sup> A. bezeichnet Andreas; B. Beóvulf; AB. Alfreds Boethius, die metra ed. Fox; C. Cædmon; E. Elene; J. Judith ed. Thorpe; ps. die psalmen ed. Thorpe.

ponne tunc verbindet sich mit dem folgenden siddan ex quo, postquam.

4. cumbol, alts. cumbal, altn. kumbl, kuml, ahd. chumpal signum, tessera militaris, überall neutrum. helden heissen cumbolvigan J. 138, 43. 139, 9; cêne under cumblum J. 141, 19. A. 1205; and sind chumpalporun cohortes, die ihr zeichen, ihre fahne tragen. cumbol lixton, glänzten C. 188, 29; for båm cumble on cneóvum sæton C. 227, 1; herecombol E. 25 (altn. herkuml) ist das heerzeichen, heorucumbel E. 107 ein zeichen am schwert, von eofurcumbel E. 76 habe ich in der vorrede gesprochen. im Heliand heissen die sterne, welche den heiligen drei königen erschienen, auch thiu cumbal 19, 10. 20, himmelszeichen. cumbol steht also fast im sinne von mål, denn dieser mhd. ausdruck geht wiederum auf das helmzeichen: er brichet ûf den helmen diu lieht schînenden mâl. Nib. 1943, 4, was die hößischen dichter sonst zimier, zimierde nennen und gewöhnlich, doch nicht immer auf den helmschmuck beschränken. Für die allgemeinere bedeutung des worts zumal merkwürdig ist das altn. kuml, das zwar noch helmzeichen oder helm ausdrückt (z. b. Sæm. 266b), aber auch ganz gewöhnlich grabhügel, grabmal, wie wir gerade so mal von dem das grab bedeckenden zeichen verwenden. kumldys Sæm. 97a ist grab, gezeichneter hügel, auch kymbill ein haufe, hügel. Wurzel von kumbal, kuml scheint nun ein altes kimba, kamb, kumbum, aus der ich auch ags. camb, altn. kambr, ahd. champ crista herleite, das zeichen, der schmuck des hahns, hernach wegen der zackigen gestalt auf den begrif von pecten übergetragen. Sollte ahd. chimp, chimpi nicht für grabmal und leichenschmuck gegolten haben? die glossen geben pichimpida funus, pichimpôt funestus (Graff 4, 404), also wäre pichimpan, pichimpon die leiche schmücken, vielleicht bestatten? darin bestärkt mich, dass auch einchimpi funestus, wie sonst ein-Nicht minder auf den begrif zeichani insignis ausdrückte. von zeichen zurückführbar scheint das ahd. chumpirra, chumberra tribus (Graff 4, 405.) Diesen versuch, einige der

dunkelsten wörter unsers alterthums zu deuten, beschliesse noch die mutmassung, dass die romanische benennung des helmschmucks, ital. cimiere, cimiero, span. cimera, franz. cimier, vielleicht selbst cima gipfel, aus dem deutschen worte entsprungen sei; jenes mhd. zimier führte sie uns zurück.

- 5. gedældon, entweder unter sich austheilten, als theil empfiengen was ihnen der herr angewiesen hatte, oder ausführten, der welt mittheilten.
- 6. hlyt getæhte, das loos anwies, wie 14 hlyt geteóde; vgl. hof, setl getæhte B. 623. 4022; vîc getæhte C. 162, 27. 171, 32.
- 10. on herefelda, 18. E. 126, auf dem heerfeld, kampfplatz; ofer herefeldas E. 264. zu beachten der dat. felda (nicht felde), wie er auch beim einfachen on felda C. 226, 13 erscheint, was auf einen älteren nom. feldu (für feld) und auf ein goth. fildus leitet.
- 10. helm ealgodon, galeam tuebantur, i. e. pugnabant, so feorh ealgian vitam tueri B. 1586. 5332; sinc ealgian opes tueri B. 2409; land ealgian terram tueri; ein altes verbum, dem mir ealh templum, gleichsam locus tutus verwandt scheint. dann stände ealgian für ealhian?
- 18. him hearde gesceód, eum duriter oppressit; bät us hild ne gesceóde, ne nos bellum opprimeret A. 1420; us hearde sceód C. 61, 15; him viht ne sceód C. 245, 17; bå him cvealm gesceód C. 98, 1; his frumcynne sceódon (steht scôdon) C. 96, 20; he manegum gesceód C. 208, 25; him vlenco gesceód C. 258, 20; bam oferhygd gesceód C. 247, 1; se be oft manegum sceód (es steht scôd) B. 3771; svå him ær gesceód (steht gescôd) hild B. 3174; se be him gesceód B. 4441; und ohne dat. der person: bas veorces deóp leán gesceód C. 209, 29. Um für diese prät. von sceádan sejungere die angegebne bedeutung zu erlangen, muss man hinzudenken: vom glück oder heil. den dat. der pers. erklärt gramm. 4, 701; oder hätte hier sceádan den sinn von entscheiden und liesse sich das mhd. ez scheiden (gramm. 4, 334) vergleichen? gesceód kann kein prät. von gesceddan, sceddan nocere sein (obgleich nocuit pas-

senden sinn gäbe), weil dieses scedede lautet, oder in starker form scod lauten würde. In den phrasen: hilde gesceádan C. 209, 25; hild väs gesceáden E. 149; feore gesceódon C. 216, 32 herscht der gewöhnliche sinnliche begrif des scheidens.

19. morđre bevunden, wie 772. eine der ags. poesie beliebte redensart, vgl. galdre bevunden B. 2055; velan bevunden C. 42, 2; väre bevunden A. 535; snûde bevunden A. 267; vîrum bevunden B. 2055. es steht auch die präp. dabei: mid velan bevunden C. 27, 19; mid hucse bevand C. 140, 34.

28 båra be . . sõhte. dass im relativsatz nach båra be (eorum qui) das verbum den sg. vorzuziehen pflegt, hat bereits Kemble zu B. 4762 angemerkt. Hier noch andre beispiele: bâra be mid Andreas ceól gesôhte A. 379; bâra be geóce tổ him séced A. 1153; mærðst beáma þâra þe of eordan up aveóxe E. 1226; bara be ahasen vurde E. 1946; båra be beahte C. 77, 26; båra be to mete mannum lifige C. 80, 31; båra be ôfbringed C. 92, 2; båra be healdan ville C. 92, 17; påra be geræsde C. 126, 15; påra be starađ B. 1986. Meist geht dem båra ein sg. wie ænig, gehvylc, æghvylc vorher, doch nicht immer, vgl. C. 126, 15. Es kann aber auch der pl. folgen: båra be gehŷrdon B. 1563; bâra be cvice hvyrfad B. 196; bâra be ne vêndon B. 1866; påra be læddon C. 121, 26; påra be gevurdon ; båra be gefrugnen E. . Auch die alts. sprache zeigt jene eigenthümliche construction: thero the swulti Hel. 134, 23; there tideo the toward was Hel. 127, 24; andere belege hat Schmeller hinter dem glossar s. 170a gesammelt.

30. unlæd miser, improbus, infelix A. 142. 744. J. 134, 23, ein seltnes, in B. C. E. gar nicht vorkommendes adj. und zu denen gehörig, die überall nur in der zusammensetzung mit un- erscheinen. so auch das goth. unlêds pauper, miser und ahd. unlât (? Graff 2, 166); nirgends ein lêds, læd, lât als gegensatz. es müste dives, felix bedeuten und ist ganz dunkler wurzel.

- 30. eafod, s. nachher zu v. 142.
- 31. hettend heorugrimme, und ebenso E. 119. hettend, hetend (unterschieden von ehtiend persecutores) sind die hassenden, die feinde C. 127, 7. 191, 4. B. 3652. E. 18. heorugrim B. 3127. 3690 ist das alts. herugrim Hel. 142, 12; mhd. swertgrimmec Nib. 1494, 4.
- 32. åguton von ågeótan effundere, das hier vom vergiessen, ausstechen des augenlichts gesagt wird; his blôd ågeát C. 60, 20. ågeton scheint für ågeoton geschrieben, dies dann für åguton, wie 51 åbreoton statt åbruton.
- 32. gealgmôd infestus, infensus, gealhmôd C. 230, 8; galgmôd B. 2554; verschieden von gâlmôd J. 139, 3. alts. gêlmôd Hel. 120, 6.
- 38. hig foenum, auch hêg geschrieben, der lange vocal wie in lig, lêg flamma, ahd. louc; oder hig, heg, goth. havi? vgl. hernach 50 über sigl, segl. ps. 71, 16 wird hêg und 128, 4 hige circumflectirt, 104, 4. 9 aber hege gesetzt.
- 39. gedrêhte vexavit, pressit, wie drêhte C. 135, 27 von drêcan C. 131, 21, das wol eigentlich compedibus vincire, ahd. truohan, vgl. gedruohten compeditos N. ps. 68, 34; getruodon f. getruohton compeditorum 101, 20.
- 39. mé de for metele áste fessos, languidos propter cibi inopiam, vgl. A. 1158. auch E. 611. 697 werden mê de and metele ás, languidus ciboque carens verbunden. alts. metel ósi ciborum penuria Hel. 86, 21.
- 42. hlò d agmen, turba vgl. leg. Ines 13. 14; hædenra hlò d A. 992. 1389; beorna hlò d A. 1543.
- 43. for dêner a perditorum, von fordôn, fordên perditus, reus; alts. farduan Hel. 134, 1. 135, 5. 270, 6; ahd. firtân. das ê in fordên, das ua in farduan, das â in firtân scheint auf eigner verschmelzung des wurzelvocals mit dem der endung hervorzugehn. gerade so das ê in gôddênd benefactor E. 360 f. dônd. warum aber nicht fordênra?
- 43. gedräg, entw. bloss was das vorausgehende hlôð, oder mit dem nebenbegrif tumultus, clamor; vgl. earmlic ylda gedräg A. 1555; deófla gedräg B. 1505; von dragan abzuleiten, gleichsam tractus, gestus.

- 45. gehyrsted, E. 332; alts. gihrustid, ahd. kihrustit, nhd. gerüstet, ausgestattet, geschmückt. hyrstum gevered E. 264.
- 50. heáfdes segl, capitis solem, d. i. oculum, wie das auge auch heáfodgim, capitis gemma A. 31 und in der altn. poesie mit allen namen der gestirne genannt wird \*). hådor sägl, heitere sonne A. 89. 1456. Die schreibung segl oder sägl scheint mir älter als sigel oder sygel, das sich B. 3927 und in sigeltorht sonnenhell A. 1247 findet, zu sägel = sagil aber verhält, wie miht, niht zu maht, naht. nahe liegt das goth. sáuïl = savil, wie heg, hig goth. havi, und mägð viergo, ahd. magad zwar an goth. magaþs, aber auch an mavi, gen. máujôs rührt. Der ags. runname sigel entspricht dem altn. sôl, das sich als zusammenziehung aus sáuil ankundigt; in den ahd. runalphabeten wird überall für suhil, sugil zu lesen sein sahil, sagil. Nach A. 89 ist sägl fem. oder neutr., das altn. sôl fem., unsicher das geschlecht von sáuïl (gramm. 3, 349. 4, 383.) Man unterscheide sëgel velum, altn. sëgl, ahd. sëgal.
- 51. hväðre hat hier, und A. 504 den sinn von nihilominus, tamen, C. 14, 6. 58, 33. B. 1105. 1142. 1150. 1773; statt des vollen no hväðre C. 58, 26. 87, 30. 103, 31. Ganz auf solche weise fehlt unserm weder neque und dem mhd. wan die seiner bedeutung nöthige negation.
- 51. âbruton mid billes ecge; billum âbreótan C. 190, 14; âbreát B. 2597.
- 53. atul dirus, crudelis; se atola gâst, der böse feind A. 1297; atol äglæca A. 1313; eatol äclæca E. 901; ein in C. häufiges wort; altn. atall, fem. ötul, vehemens, ferox Sæm. 97b 143b 154b 159a 177b auch die schreibung eatol E. 901. B. 4951 bestätigt den kurzen vocal.
- 56. hålgan stefne A. 873. 1393. 1456. C. 194, 8; in solchen instrumentalphrasen wird die schwache form des adj. ohne vorstehenden artikel gebraucht: beorhtan stefne

<sup>\*)</sup> augu må kenna at kalla sôl eða túngl eða gimsteina eða stein brå eða brúna, hvarma eða ennis. Sn. 203.

A. 96; nivan stefne A. 123. 1304. E. 1061. 1128. B. 5183; geómran stefne A. 1127. AB. 1, 167; hlúdan stefne A. 1360; sårgan reorde A. 60; cearegan reorde A. 1109; vêregan reorde C. 267, 9; torhtan reorde C. 248, 10; håtan heolfre A. 1278; håtan vealme A. 1542; blåcan lýge A. 1541; biteran lêge AB. 8, 103.

61. brego rex, princeps, dominus; die schreibung breogo A. 209. 305 lehrt, dass der vocal ein ë, also die goth. form brigus zu vermuten ist, weshalb sich das altn. bragr nicht geradezu vergleichen lässt. Kemble hat richtig bemerkt, dass das wort weder im gen. und dat., noch im pl. vorkomme, es gilt, gleich dem ahd. fro nur als titel und anrede. lauter zeichen hohes alterthums.

63. vråsen oder vråsne torques, catena, ahd. reisan nodus (Graff 2, 543), die goth. form würde vráisn, die alts. wrêsan fordern; wurzel vríðan torquere. invitvråsen ist torques dolosus, vgl. invitvråsnum gebunden A. 946; befongen freávråsnum B. 2901; fetorvråsnum fäst A. 1108; hildevråsn torques bellicus Saturn. 586. Lye hat vræstan intorquere.

64. searonet seovað rete dolosum consuunt; offenbar ist auch A. 943 searonettum f. searomettum zu lesen. ich habe nach B. 806 gebessert, obgleich sich seóðað coquunt vielleicht aufs schmieden der fessel anwenden liesse. aber der schreibfehler þ für v ist im ags. begreiflich.

66. geohða, ein seltnes, dunkles wort, das hier in A. und E. öfter auftritt. A. 1008 scheint zu lesen geohðum geómor, wie E. 320 gehðum geómor und E. 531 gehðum fród steht; þå gehðu bebûgan E. 608; on gehðu sprecan E. 666; gehðo mænan A. 1548; geohðo mænað A. 1665. sicher ist B. 4529 gioliðo mænde bloss verlesen für giohðo mænde, und B. 6184 gomol on gelíðo für on gehðo, wonach denn auch gomel on giogoðe B. 5581 in giohðe zu ändern wäre; sonst in B. der ausdruck nirgend, in C. 212, 5 gihðum healdeð. mænan ist lugere, etwas betrauern, bejammern, und gehðo mænan dasselbe was B. 2292 sorge mænan, folglich bedeutet gehðo cura, sollicitudo. þå gehðu bebûgan heisst die sorge umgehn, vgl. bebûged

A. 333. B. 186. 2447. C. 14, 23. 236, 16; on gehdu sprecan in angst sprechen; burh gehda oder wenn der sg. vorzüglicher schiene, burh gehdu in unserer stelle drückt aus: ängstlich, kümmerlich; gehdum geómur jammernd vor sorgehdum frod, gomol on gehdo, kann aber nicht sein klug durch kummer, sondern nachdenken, wie die begriffe denken, nachdenken sich berühren. das mhd. trahten, ahd. trahtôn ist sowol sinnen als sorgen und trauern, ebenso jenes ags. mænan eigentlich cogitare, putare, dann aber lugere, vgl. meteleáste mænan de cibi penuria conqueri A. 1158; dem ahd. meinan, nhd. meinen geht die nebenbedeutung ab, im engl. mean und moan haben beide sich gesondert. gihdum healded mente, memoria tenet. Nun darf ich auch das ags. fem. gehdu dem altn. neutr. ged animus, mens zur seite stellen, zumal A. 1008 geodum für geohdum stand; der altn. mundart schwinden alle h im inlaut und auslaut. gehdu, geohdu müste in ein goth. gashbus übersetzt werden.

72. sve ord um åsvebban ensibus occidant; sveorde svebban B. 1352; sveordum åsvefede B. 1128. svebban eigentlich sopire, in schlaf, dann in todesschlaf legen. åsvefede sopivit C. 199, 9.

78. hete odium, alts. heti, bindet sich gern mit andern subst., billhete und alts. gerheti Hel. 149, 16 der schwert und speerhass, d. i. schlacht, streit, feindschaft. leodhete, leuthass, heftige feindschaft A. 112. 1139. 1140; leodhata tyrannus C. 180, 4; scyldhetum A. 85 ist aber persönlich zu nehmen für facinorosis, reis, die wegen ihrer schuld und sünde hassenswerth sind; oder wäre zu lesen scyldhatum? da auch scyldhata A. 1148 leodhata J. 133, 26 vorkommt.

80. vérig A. 59. 580. E. 358. 762, alts. wôrig, eigentlich fessus, dann molestus, pravus, vilis. nicht anders geht das goth. lats piger in den begrif von miser, oder das mhd. müede über in müedinc nequam. lidvérig A. 482 schifmüde; sævérig A. 826. 862 seemüde.

86. vrôhtsmið maleficus. vrôht ist crimen, das rügbare, smið verbindet die alte sprache gern auch mit abstracten

subst., z. b. vîgsmið bellator C. 163, 24; vundorsmið B. 3360; hleahtorsmið excitator risus C. 180, 10; wie wir noch sagen lügenschmid. vgl. vrôht vebban A. 672. E. 310.

93. vråtlic, mirus, mirabilis, hier von gottes stimme, wie 1201 vordum vrätlicum, vgl. 740; sonst aber gern von sachen, deren anblick staunen weckt, A. 712 von steinbildern, B. 1775 vom wurm, B. 2977 von einem schwert, vgl. B. 4341. 4672. C. 196, 27. Das zum grund liegende subst. erscheint in folgenden stellen: vrättum gebunden B. 3062 von einem schwert; vrättum gefrätvad im cod. exon. bei Lye; full vrätta and vira B. 4821; vrät also ein kunstwerk, schmuck. Das wort mangelt allen übrigen dialecten, und ich kenne seine wurzel nicht; zu den buchstaben, kaum zur bedeutung stimmt das goth. vratôn ire, vagari.

93. vord hleóðres vox oraculi, revelationis, hleóðor, ahd. liodar f. hliodar ist sonst sonus, strepitus, was das gleich folgende svêg, alts. suôg. hleóðorcvide A. 893 hleóðrian intonare, loqui A. 461. 537.

98. under svegle, sub coelo, aethere; daher svegeltorht A. 1249 himmelklar, verschieden von sigeltorht sonnenklar.

100. leo đuben d vinculum membra constringens A. 164. 1033. 1173. 1564; alts. lithubendi. ein ahd. lidapant, mhd. lidebant habe ich nie gefunden.

106. to vidan feore A. 810. 1452. E. 211. 1321. B. 1860, adverbiale redensart: longo tempore, gleichviel mit: to vidan alore A. 938. 1721. auch der blosse acc. steht so: vidan feorh A. 1383. B. 4024; vidan ferho E. 800.

107. seó þrah, cursus, tempus C. 252, 34; gen. acc. prage A. 1598. lange þrage, diu B. 108. 2515. C. 252, 4; pragum temporibus C. 271, 29; pragmælum A. 1231. nah verwandt das goth. þragja curro.

113. tälmet numerabilis.

122. onbryrded A. 1119 compunctus, and inprurtit (Graff 3, 314); vgl. brord cuspis, stimulus, und inbryrded E. 841. 1046.

124. lungre leorde cito transiit; lungre leordon cito

abierunt A. 1043; der inf. ist leoran: of pyssum life leoran, e vita migrare Bed. 3, 14; leorde to heofenum Bed. 2, 7; gelioran transire Matth. 5, 18; geliored defunctus Matth. 9, 18. Den andern dialecten fehlend, vielleicht leoran, leorde zu schreiben?

125. vôma s. die vorrede.

128. bordhreóða (oder -e? der nom. sg. erscheint nicht) clypeus E. 122. B. 4401. C. 187, 30. 192, 23. 198, 9 gleichviel mit bordhaga (oder -e?) E. 651. haga bedeutet sepes, sepimentum (turfhaga cespes E. 829) und in hreóða mag etwas ähnliches liegen; an hreód arundo ist nicht zu denken. wegen der lesart hreðan E. 122 dürfte man auch hreoða = hreða schreiben. doch s. zu A. 1449.

138. getang ursit, incubuit, ein haufe drängte den andern, prät. von getingan, ein bisher noch nirgend nachgewiesnes starkes verbum, das ich schon gramm. 2, 61 vermutete. bekannt ist das adj. getenge propinquus, incumbens, gravis: sunde getenge E. 228; grunde getenge E. 1114. B. 5513; heortan getenge C. 187, 9. 255, 25; heofone getenge C. 50, 14; hunger veard cynne getenge C. 108, 31; hrôfe getenge AB. 25, 10; eordan getenge AB. 31, 14; alts. bitengi: ward imo bitengi Hel. 141, 13; sibbeon bitengea Hel. 43, 11. ahd. gizengi: himile (so lies f. himilo) gizengi O. I. 20, 10 und adverbialisch: himile gizango O. IV. 26, 27. Von jenem getingan verschieden ist das schwache getengan, getengde E. 200, imp. teng! C. 152, 29, wie von unserm dringen das schwache drängen.

142. eaueðum, viribus, virtutibus. solange sie noch an die macht der heidnischen götter glaubten. u steht hier für f, und eafoð fand sich vorhin v. 30 und begegnet verschiedentlich in B. die redensart eafoð and ellen B. 1197. 4692 zeigt, dass eafoð ein synonym von ellen sei, also robur, vigor, virtus bedeute. B. 3432 steht eafeðum neben mägenes vynnum. eafoðes getvæfeð B. 3524 ist: valore privat; eafoð uncuðes B. 1913 die kraft des unbekannten. In allen diesen stellen zweier alter hss. mit Kemble schreibfehler für earfoð, earfoðes, earfeðum anzunehmen

scheint mir unzulässig; selbst wenn eafod virtus und earfod labor, molestia ein wort wären, müste jene auf so guter autorität ruhende weichere form festgehalten werden. allerdings liest man B. 1797 earfod and ellen (auch bei Thorkelin s. 70), wo sich aber leichter eafod ändern liesse, als dort sechsmal eafod in earfod. aus dem begrif von labor, molestia fliesst freilich der von virtus und tolerantia, eafod könnte aber auch ein eignes wort und dem altn. afl robur, afla valere, ahd. avalon satagere verwandt sein. unlædra eafod A. 30 scheint die rohe, wilde kraft der Heiden.

153. þege fem. cibus, id quod capitur, von þicgan capere, sumere, vgl. þégon capiebant A. 25; vilþege cibus gratus; föddorþege pabulum A. 160. 1102; vinþege compotatio C. 217, 4; beórþegu A. 1533.

157. þing gehedon f. gehegdon; þing gehegan A. 930; mäðel hegende A. 262. 609. 1097; mäðel gehedon A. 1050. þing und mäðel bedeuten auf gleiche weise forum, concilium, mäðel ist das goth. maþl, ahd. madal (später verkürzt in mål); hegian, gehegian sepire.

175. sylfætan menschenfresser, die ihre eigne art speisen.

183. seomian in banden liegen, gefesselt sein; siomode in sorgum E. 693; seomade and syrede B. 320; flota seomode B. 601 lag fest im anker; siomian fest liegen B. 5530; geseah deorc gesveorc semian sinnihte C. 7, 20, sah finstres gewölke lagern in ewiger nacht; seomodon lagen fest C. 5, 15. verschieden scheint das transitive seomedon fesselten C. 191, 4. Der wechsel zwischen eo und e zeigt uns an, dass kein eó stattfinde. ich vermute auch ein ags. subst. seoma vinculum, alts. simo (nicht simo), altn. simi (nicht simi.)

195. con him, novit, eigentlich novit sibi.

197. varo d'faru d, ein compositum, welches über die verschiedenheit zweier ähnlich klingender, auch im sinn nahe verwandter ausdrücke keinen zweifel lässt. varodfaruda gevinn ist litoris fluctuum certamen d. h. strepitus, impetus. varod bezeichnet litus, meeresstrand, vgl. altn. vör, gen. varar, labrum, locus naves appellendi, aber auch var

commotio aquae marinae ex remis; man sehe hernach zu A. 269 väre. on varođe in litore A. 240. 263, was sonst on greóte, on sande. tô varođe vicge rîdan B. 466, zu pferd ans ufer reiten. varudgevinn, geräusch des strandes A. 439; ófer varoda geveorp A. 306, werfen, stossen des strandes. farod ist das hin und hersahren, schlagen der wellen selbst; farodhengestas E. 226 die wellenpferde, d. h. schiffe; sæ mec ätbär äfter farode B. 1154, auf dem gewoge der wellen; ätbæron to brimes farode B. 56 zum wellenschlag der hohen flut; farodridende A. 440 = seefahrend; farodlacende A. 507 auf den wellen spielend, springend = seefahrend, on farodstræte A. 311. 888, auf der wellenstrasse, dem meer; fûs on farode A. 255; fûs ät farode fär vlåtode B. 3828; tô, ät, sæs farode A. 236. 658; sæfearode E. 251; on merefarode A. 351. In gewissen fällen können beide ausdrücke tauschen, sæfaroda sand C. 236, 18 lautet im cod. exon. svå varođa sond, vgl. C. 312, 23.

204. 211. sæne veorðan morari, tardare E. 220. sæne, goth. sáins, altn. seinn, mhd. seine. das lat. segnis lässt vermuten, dass dem goth. sáins ein sahins vorhergieng.

222. e e ó l g e s t i g a n, navem ascendere, gestigan kann den blossen acc. regieren, wie unser besteigen; vgl. reste gestigan lectum conscendere C. 134, 22. doch auch mit der präposition: in ceól stigon A. 349; on ceól geståh A. 899; on holm geståh B. 1258, aber sæbåt gesät 1259 statt on sæbåt.

239. beóton alliserunt, von beátan tundere, ahd. pôzan, piozun.

242. sneovan ire, A. 1668; sneoved it, vertitur A. 504. das goth. snivan. ich kenne dics wichtige wort aus keinem einzigen andern ags. gedicht; wie wol das prätlautete: sneáv (goth. snáu) oder schon sneovede?

250. gescirple vestitus, apparatus, von sceorp, was dasselbe aussagt. bei Lye wird für scyrpte zu lesen sein scyrple. hildesceorp B. 4305 und güdsceorp J. 141, 11 bedeuten kriegsgewand. Die Langobarden nannten scerfa und noch nahher die Italiener scherfa, schirpa frauenkleidung

und schmuck, nicht unähnlich der sächs. gerade; vgl. das franz. echarpe, binde.

257. må cräftig, und nochmals A. 472 der comparativ måcräftigra. daher es selbst unpassend aus dem comparativ må, magis gedeutet würde, der sonst nirgends und in keinem andern dialect bei zusammensetzungen verstärkt. Auch scheint der sinn etwas bestimmteres zu fordern, ein des meeres, der schiffahrt kundig; ich vermute ein altes subst. må, synonym und wurzel von mere, måcräftig = merecräftig.

267. snûde bevunden, celeritate instructus. snûd ist agilitas, celeritas, altn. snûdr; oft kehrt das adv. snûde wieder. bevindan hat ausser der sinnlichen bedeutung von involvere, amplecti (mundum bevand B. 2922; mundum bevunden B. 6040; virum bevunden B. 2055; leóhte bevunden E. 733; streámum bevindað C. 133, 18) auch die abstracte unseres umgeben: vynnum bevunden C. 305, 21 gaudiis circumdatus, perfusus; über väre bevunden will ich mich sogleich auslassen.

269. väre bevrecen. väre muss ganz etwas anders sein als være, und ein sinnlicher begrif, denn sæhengest väre bestemed A. 487 drückt aus equus marinus (d. i. navis) fluctu circumfusus, wie svåte, dreóre, blode bestemed A. 1240. 1475. C. 206, 8 sanguine perfusus. Folglich ist auch väre bevrecen fluctu, mari pulsus, wie die ceólas sande bevrecene E. 251 naves mari, litore pulsae, und väre bevunden A. 535 scheint mari involutus, in mare actus, obgleich in dieser stelle auch ein være bevunden in tutelam, foedus receptus annehmlich wäre. Erwägt man aber, dass das altn. ver mare bedeutet und das vorhin erläuterte varod litus auf ein einfacheres subst. zurückweist, so hat ein uraltes ags. vär mare (gen. pl. vara) nichts gegen sich.

273. brant, bront, ein bisher nur in der ags. dichtersprache aufweisliches adj., das ungefähr schäumend, tosend bedeutet, und zumal von schiffen gilt. branté ceólé bringan, auf dem wilden, tobenden kiele bringen; brontne ceól, den tosenden kiel B. 475; bronte brimpisan, aestuantem navem E. 238; brontne ford, aestuans vadum B. 1130.

Brenting B. 5610 scheint eine benennung des schiffes. Die ahd. form wäre pranz, ein fluss in Schwaben heisst die Brenz und schon ahd. Prenza (Neugart no 488 a. 875. no 577 a. 888. no 613 a. 895.)

275. meorđ praemium, goth. mizdô.

284. fægð, mors instans, altn. feigð.

286. usic lust hveteđ, nos animus impellit. altn. hugr mik hvatti Sæm. 68b 187a. ähnlich lust myneđ A. 294; svå þin sefa hvette B. 975.

301. fæted, ahd. feizit, pinguis, crassus, opimus; hier vom gold, wie 478 fætedsinc und sveord fåh and fæted B. 5398 (golde fæted sveord, in den gesetzen, gleichsam mit golde gesättigt); fæted væge B. 4558, dickgoldne wagschale. mearas fæted hleóre, equi maxilla pingui B. 2065. Steht in der hs. wirklich c und nicht t, so liesse sich fäced für partic. von fäcan afferre nehmen und mit näbbe verbinden, non attuli.

302. vîra gespann; vîrum gevlenced E. 1264, bevunden B. 2055; vrätta and vîra B. 4821; engl. wire. ahd. wiara, wiera (Graff 1, 961); lat. viria, viriola.

309. merestreáma gemet, pl. gemeotu A. 454, modus, norma, ratio.

349. collenferh d. 538. 1109. 1578. E. 245. 378. 848. B. 3608. 5566. J. 135, 25; ein episches beiwort für helden: hochgemut, stolz, auch wol im sinn von eitel, da ein verbum collenferh dan dem Adlian exinanire gleichgestellt wird. collen scheint part. prät. eines veralteten cëllan; J. 138, 47 der dunkle ausdruck morgencolla. eine pflanze, achillea oder nymphaea, heisst collancrôg, crôg scheint crocus.

360. äðele be äðelum; 50 B. 874 låð við låðum; A. 615 vérige mid vérigum; E. 1182 vráð mid vráðum.

372. välgifre stragis avidus, hier heisst so die möwe, J. 137, 38 der rabe. gifre avidus A. 1336. C. 49, 16. 267, 2. 276, 21. B. 2239. 2554 synonym von grædig. altn. gifr.

372. vand, intransitiv volvebatur, circumagebatur; die graue möwe drehte sich in der luft oben. vgl. AB. 31, 22 sume fleógende vindað under volcnum.

375. vādo gevātte, vadum madefiebat, replebatur aquis; 533 vādo svedorodon vadorum aquae minuebantur; vāda cunnedon vada visitabamus A. 439; vorzūglicher scheint reines a in vado veallende B. 1086; vadu (s. l.) veallendu B. 1156; vadu (s. l.) cunnedon B. 1011 (vgl. sund cunnian B. 2852.) altn. vad (oder vad?), lat. vadum, aber der consonant stimmt nicht.

377. a col môd exterritus, pavidus A. 1595; gleichbedeutend dem einfachen a col C. 117, 18; vurdon acle A. 1339, was nicht mit atol (oben zu 53) vermischt werden darf. geaclian ist terrore percellere A. 805. E. 57. 1129. Vielleicht entsprach dem ags. acol ein ahd. achul (Graff 1, 130.)

381. hvå þåm sæflotan sund visode, wer dem schiffe das meer wiese, und: hû þû væg flotan (dativ) sund visige A. 487. stimmt treflich zur personification des schiffes, das als ein durch die see fliessendes thier gedacht wurde und sæflota, vægflota heisst. ebenso stig visian A. 985. B. 638; landgemyrcu visian B. 415.

385. gereordod cibo refectus. gereord ist nicht allein sermo, sondern auch convivium, prandium.

386. svæsenda epularum; svæsendu epulae J. 131, 16; ät svæsendum sæton C. 168. 7; eódan tó svæsendum intrabant ad prandendum Beda 3, 14. gilt nur im pl. und drückt eigentlich aus familiaritas, von svæs familiaris, domesticus, der hausgenoss ist auch tischgenoss, wie gereord zugleich unterredung und gastnal.

390. firigendstreám A. 1573 oceanus, statt firgenstreám B. 2718.

395. gebysgod occupatus, fatigatus, engl. busied; vgl. bisgu labor B. 5156; bisig laborans B. 559; bisgodon C. 76, 29.

402. 1140. 1391. þrohtheard πολύτλας E. 494, zusammengesetzt mit þroht labor, tolerantia, vgl. altn. þróttr. stammt þroht, wie es scheint, von þróvian pati, so würde richtiger þróht geschrieben. vgl. þrächeard, gúðheard E. 123, 20.

406. 1617 or fe or me, hospitii, victus expertes; B. 4765 scheint mir orfeorme egenus, patria carens. feorm ist wie

reord victus hospitalitas. das in beiden stellen vorausgehende gode substantia könnte auch gode deo genommen werden, opum expertes oder dei? vgl. gode orfeorme J. 139, 33.

409. fracođ invisus C. 235, 10. anderwärts fracod B. 3150.

419. ger ŷnu reccan mysteria pandere. E. 280.

420. þeos síðfät hoc iter. þeos kann hier nur masc. sein und der gewöhnlichen form þes (d. i. þës) entsprechend; ebenso schreibe ich 496 þeos båt haec linter, da ich ein fem. síðfät und båt bezweifle, in welchem fall þeós stehn müste. Das masc. síðfät zeigt B. 402, vgl. den gen. þäs síðfates (warum nicht síðfätes?) E. 220 und dat. þåm síðfäte A. 1662; þissum síðfäte A. 358 und wieder síðfate C. 211, 4. B. 5274. Man muss jedoch auch ein neutr. síðfät zugeben, das sich aus dem von Lye helegten pl. síðfatu entnehmen lässt und besser zur ableitung von fät stimmt.

426. heádolidende, qui altum mare navigant, von heádo f. heádo (oder héhdo A. 1145 hiehdo ) altitudo; verschieden von heado bellum, headolidende wären piratae.

430. 1023. 1061 får a inimicorum für fähra, wie få inimici A. 1593. 1599 für fähe, fäum hostilibus C. 4, 31 für fähum, von fäh hostis A. 705. man unterscheide fäh versicolor, gen. fäges, gen. pl. fägra.

436. geþýd and geþreátod repressus et correptus; þýð and þreátað comprimit et corripit A. 520. die inf. lauten þýan, þývan (ahd. dúhan) und þreátian.

440. 1350. 1432. frècne austerus, asper E. 93; frècnost asperrimus A. 1232; frècne fortiter; vgl. C. 43, 9. 96, 20. 179, 33. 214, 17. 230, 4. 345, 20. 282, 10. B. 1771. 1912; alts. fròkni, fruokni fortis, audax, fruokno audacter. auch ein ahd. fruochan oder fruochani darf geschlossen werden aus dem eigennamen Fruochanolf (Graff 3, 817.) Man unterscheide von diesem frècne das adj. frèc avarus, protervus C. 155, 30, gudfrec A. 118, dessen acc. sg. m. frecne zumal damit vermengt werden könnte. beide adj. scheinen einander nicht einmal verwandt, das letzte lautet goth. friks und das erste würde fròkns oder fròknis lauten.

441. 1149. 1459 egle molestus, difficilis, goth. aglus.

445. § flif undarum iter, via. man unterscheide lif iter von lid navis. aber auch lådu, låde bedeutet iter.

447. 1066 bås no de exspectavit, moratus est; C. 146, 4 auch noch in der prosa, z. b. Luc. 21, 26. 23, 36. Marc. 4, 38. Des langen vocals bin ich unsicher, wähle ihn aber, weil båsnian aus bidan båd zu stammen scheint, wie bysen aus beódan beád, vråsen aus vridan, vråd. dafür spricht goth. usbeisnei patientia, usbeisneigs patiens, wiewol die laute nicht völlig gleich stehn, denn båsnian forderte ein goth. báisnôn.

452. vindes preade, venti impetui, wenn die lesart richtig. ich kenne dies pread sonst nicht, desto gewöhnlicher ist preat turba, turma, und vielleicht zu bessern preate?

453. sæs essade maris motui, turbini? auch essad procella unerhört, Lye hat essian tabescere. Wie wenn zu lesen wäre: vindas þreáde (ventos corripuit), sæs essade (maria compescuit)? lässt sich dies nicht rechtfertigen, so schlage ich vor: sæs essadon, fluctus tabescebant, oder sæ essade, fluctus tabescebat; oder noch lieber: sæ sessade setzte sich, von sessian, vgl. sesse sede B. 5430. 5509.

453. smylte, gleichviel mit smeolt A. 1581, serenus, placidus, liquidus, von smeltan liquefieri? obschon dafür ags. meltan gilt (A. 1147.) alts. ein weiter abgeleitetes smultar, wovon smultro placide Hel. 69, 2.

463. oreta, hernach 879 und B. 5073 geschrieben oretta, dem zusammenhang nach gleichbedeutig mit cempa, athleta, der edle, heilige kämpfer, und ebenso oretmäcg, oretmäcg, oretmecg A. 664. J. 138, 21. B. 661. 724. 957. Lye hat oretstov palaestra; ein verbum orettan certare scheint C. 197, 26 vorzukommen. Dabei fallen mir aus N. Bth. 173 die ureizkoucha, die gotes chorônt ein, die verwegnen fechter, welche gott versuchen, die kampfthoren, wie er sagt. dies ahd. ureiz stelle ich gr. 2, 787 zusammen mit urheiz provocatio, und auch das ags. oretta könnte aus orhæta provocator entspringen. ein altn. hetja athleta vergleicht sich weniger, weil es fem. ist, oretta masc.

464. hie slæp ofereóde A. 820. 826. 862, einfach episch, der schlaf ging über sie, kam sie an, incessit eos.

465. sveođerode placabatur, peribat; sceadu sveđerodon umbrae peribant A. 836, gerade wie sceado sviđredon C. 184, 27; vädu sväđorodon (besser svedorodon) fluctus componebantur A. 533; brimu svađredon (l. sveđredon) fluctus cessabant B. 1135; þät fŷr ongan sveđrian, ignis extinguebatur B. 5400; hild sveđrode pugna cessavit B. 1796; lêt Babilone blæd sviđrian liess B. ruhm untergehn C. 258, 30; mägen sviđrade virtus periit C. 193, 7; mägen väs gesviđrod E. 697; cyre sviđrode arbitrium cessavit C. 207, 12; mîn ræd is gesviđrod E. 917; dôm gesviđrod J. 139, 23. Dies sviđrian, svedrian, sveodrian gehört nicht zu svið fortis, es drückt milderung aus, nicht stärke. Oðinn heisst in der edda Sviðrir, vielleicht placator, mitigator?

466. ŷ da ongin on cyrde undarum conatus se convertit.

467. holm þracu (fem.) impetus, vis oceani; acc. holmþräce E. 727; vgl. ýða geþräc A. 823; væpenþräce E. 106; þeóda þräce E. 185; viggþräce E. 657.

489. on gife de, ein adverb, etwa, ungefähr? was das lat. forte, casu. gifede ist fortuitus, fato concessus, alts. gibithi, und wird zumal mit beón und veordan construirt: hvät him gifede vurde, quod ei accideret A. 1067; svylcum gifede bid B. 596; gifede veard Abrahame C. 103, 31; unc veorde gifede C. 134, 13.

491. 1260. freórig frigidus, algens, tremens, von freósan gebildet wie dreórig von dreósan. ich fror an meinen händen (mundum), die auf dem meer, an dem wasserstrom ruderten. hrèran regiert erst den acc. mere, hernach eágorstreámas.

494. þryðbearn wie þryðcyning ein epitheton der helden und könige. etwa dem cynebearn A. 566 gleichbedeutig. þryð ist turma, agmen, vgl. þryðern turmarum statio B. 1307; folca þryðum C. 199, 18; þreáta þryðum A. 375; ecga þryðum A. 1149; vätera þryð ps. 65, 5. 77, 18. 103, 2, 106, 22.

496. fulscrýd plene instructus, von scrúd vestitus, ornatus, apparatus E. 259. oder will man lieber fulscrid plene incedens von scríðan ire, ingredi? das würde fulscrida heissen.

511. 515 gesæleð feliciter accidit, contingit; gesælde contigit A. 661. B. 1142. 1773. 2500. verschieden von diesem unpersönlichen gesælan ist ein anderes gesælan, fune ligare C. 47, 23. 248, 30; sælde sæmearas E. 226.

512. Zwischen scealcum und bonne kann kein blatt mangeln, weil sceor gerade alliteriert, und die 511 beginnende antwort erst 536 schliesst, kaum aber weitläuftiger gewesen wäre. Hauptschwierigkeit für das verständnis macht allerdings 512. scipum behielte ich gern, liesse sich scealcum adjectivisch nehmen, so seltsam under scipum statt on scipum schiene. ändert man scipiad navigamus, so bleibt auch under scealcum inter servos, inter nautas (= scipscealcum) ohne gegensatz im verfolg. bonne sce or cymed bedeutet wol sicher: quando tempestas, procella oritur, und sceor steht der gewöhnlichen form scur gleich, wie ags. breóst dem goth. brusts, ahd. prust, ich setze auch ein goth. skura, nicht skûra an. Wie wenn es ein ags. subst. scealc oder scelc = altn. skelkr tremor, terror gegeben hätte? dann stände es dem frêcne audacter 516 entgegen, und der rede zusammenhang wäre zu fassen: oft trägt es sich zu, dass wir unter schrecken, wenn der sturm kommt, die schiffe (glücklich) über das meer bringen; zuweilen aber geschieht die fahrt mühsam über die (ruhige) see, so kühn wir schiffen. immer also, ist die meinung, liegt es an des Nunmehr kann ich auch scipum vertheihimmels beistand. digen, es steht parallel mit brimhengestum, und beide dat. (oder instr.) pl. construieren sich zu brecad; brecan ofer bädveg durch die see, über die see brechen auf oder mit den schiffen. für dies poetische brecan = scipian wären belege erwünscht.

515. si d ne sa iter, eigentlich exploratio viae, ich stehe an, ob nicht hier der acc. sidnesan in sidnesen, oder E. 1004 brimnesen iter marinum in brimnesan zu ändern sei? dies subst. stammt her von neosan experiri, goth.

niuhsjan, ahd. niusan. die kürzung nesan gerade auch in der verbindung mit mereflöd C. 81, 7 (oder wäre nésan, stönésan, brimnésen zu schreiben?) Das goth. niuhseins visitatio, altn. niósn exploratio stritte für ein fem. nesen (nésen), dessen acc. jedoch auf -ne (nicht -en) ausgehn sollte. nesan, genesan (servari) kommt hier kaum in betracht.

517. ofer meotudes ést, gegen gottes willen AB. 11, 50; ofer mine ést, gegen meinen willen A. 1216. 1374; vgl. ofer riht godes E. 373.

518. lungre hier nicht subito, sondern acriter, fortiter, wie auch das ahd. lunkar strenuus ausdrückt, vgl. A. 1472. gelettan impedire, tardare, goth. latjan, ahd. galezan.

518. Ah him, habet, wie con him novit 195. ic me habbe ps. 68, 4.

521. racian, was keinen sinn gibt, kann leicht für rædan gelesen und geschrieben sein. þeódum rædan, altn. biódum råda imperare gentibus.

523. vređede fulsit, firmavit; vređiađ suffulciunt AB. 11, 68; alts. wrethian Hel. 55, 5. 10. vgl. vrađu (fem.) fulcrum, sustentaculum, auxilium E. 84. 1030. C. 11, 13. B. 5739. Beide setzen ein starkes vređan, vrađ (goth. vripan, vraþ) voraus, von dem ich das goth. vripus grex und ags. vriđian, vriđode cresere, florere C. 102, 19. 105, 33. 114, 12 leite; vgl. nachher zu A. 635. Ganz verschieden aber ist vriđan, vrađ torquere, nectere, woher das häufige vrađ malus, iratus (gleichsam contortus), vræđ fascia, vrasen.

531. härn, sonst kaum angetroffen, den buchstaben nach wie ärn, bärnan; der bedeutung nach fluctus, procella. Lye hat härn aestus, flustrum. eft iterum B. 246; onvand involvebatur, resolvebatur. altn. hiarn nix indurata, was aber ags. heorn wäre, wie giarn georn, biörn beorn. Richtiger wird man härn für das altn. hrönn unda nehmen, wozu es sich verhält, wie arn cucurri zu rann. Da nun auch ärn domus das altn. rannr, goth. razn ist, darf man für härn und hrönn ein goth. hrazns rathen.

550. hysse, auch hyse A. 595. 811. E. 523 mas, puer, juvenis, pl. hyssas C. 229, 14. 230, 11. 231, 25.

233, 5. 243, 7. 244, 8. 245, 10; zumal gern als anrede: hyse leófesta! leófa! B. 2434. vielleicht dem griech. κάσις zu vergleichen.

558. be verum tveónum. bekannt ist be sæm tveónum inter duo maria C. 213, 1. B. 1710 u. s. 21; ein ags. ver = mare zugegeben (vgl. zu A. 269) könnte unsre phrase dasselbe aussagen, und das heilige land zwischen dem todten und dem mittelländischen meer meinen. verum ist aber sichrer dat. pl. von ver = vir, be verum tveónum müste unmittelbar mit saga verknüpft werden, saga b. v. tv., narra inter duos viros, d. i. inter nos.

571. frätre þeóde, perversae genti; þis fräte folc A. 1506 haec perversa gens. das adj. nirgend mehr, frecre, frece zu emendiren lag nahe und ich hätte es gewagt, stände fretre, frete geschrieben. immerhin kann frät ein besonderes adj. sein, das vielleicht superbus, stultus bedeutet und mit frätu ornamentum verwandt ist?

579. limseóc arthriticus; liomseóc E. 1214.

582. on grundväge (nicht væge) in fundo, fundamento. grundväg ist gleichviel mit grundveall, trift aber genauer zu dem goth. grunduvaddjus, denn väg paries, altn. veggr ist das goth. vaddjus (gramm. 1, 107.) kein bedenken hat das reine a des dat. pl. vagum parietibus B. 1983, wol das des dat. sg. vage pariete A. 714. 732. B. 3322, vgl. vorhin zu A. 420 siðfates, siðfate.

591. fe d'an pedites, phalanges A. 1189. E. 35. B. 2655; im nom. sg. feda, ahd. fandio, fendio, fendo (Graff 3, 540) pedes; die goth. form würde lauten fanhja. wenn ags. sid, cůd, můd gerecht sind; sôd, tôd aber = ahd. sand (verus, was ich bloss vermute) zand stehen, wird auch fêda zu schreiben, d. h. ê als umlaut der ô anzusehn sein, wie in gesêdan verum probare und têd dentes; doch in der gramm. entwickle ich diese lautverhältnisse näher. Aus einem ganz nahverwandten andern subst. fêde via, gressus C. 24, 17. 153, 6. on fêde, zu fuss B. 1933, alts. an fâthie (fôdiu) Hel. 17, 1 hat eben Schmeller den zusammenhang dieser wörter mit alts. fithan (?fithan) goth. finhan eingesehn,

dessen bedeutung invenire, investigare erst aus der sinnlichen von ire aussliesst. ags. gilt jedoch findan, d. h. das alte finhan muss sich schon frühe in findan abgeschliffen haben, während fède und fèda jene schärfere form voraussetzen. Jeder überzeugt sich leicht von dem deutschen ursprung der romanischen wörter fante pedes, fanteria agmen peditum, woraus man infanteria machte, weil ein ganz anderes fante puer freilich aus dem lat. infans kam.

592. reómigmóde, dem sinne nach requiei dediti, requie refecti, requiem expetentes? reómigmód ist gebildet wie sårigmód tristis, vérigmód fessus, also scheint reómig quietus. wie wenn das neulich entdeckte goth. rimis quies dazu gehörte? dann wäre reomig = rimig zu schreiben. Der zusammenhang gestattet aber auch die umgekehrte bedeutung fessi, so dass reomigmóde dem folgenden vérige gleich stände. E. 1083: min hyge reónig reóteð and geresteð no, mein herz trauert ermattet und ruhet nicht. Hat man hier reomig oder dort reonig zu bessern? ich entscheide nicht über so seltne formen.

610. in vit syredon dolum moliebantur, von syrvan, searvan insidiari.

613. 1561 seó vyrd, das geschick, hier: ihr eigner unstern.

614. forleólc seduxit, forleólce seduxisti A. 1364, prät. von forlácan, wie leólc saliit C. 29, 10 von lácan; merkwürdige noch deutlich die alte reduplication zur schau tragende formen, gerade wie hêht von hâtan; wir werden ihnen andere mehr zugesellen können. wie nähert sich dies leólc dem goth. láiláik von láikan, die contraction hat schon begonnen und doch ist die ähnlichkeit unverkennbar; dem leólc gieng sicher ein leólác, lálác, dem hêht ein heóht, diesem ein hâhât (goth. háiháit) voraus. Gerade nun wie neben hêht das noch stumpfere hêt gleichzeitig gebraucht wird, erscheint auch ausser leólc ein verengteres lêc. B. 6285 ist let in lêc lusit zu berichtigen, von der spielenden, hüpfenden flamme, vgl. lâcende lîg C. 246, 8. El. 1113. forlêc delusit, seduxit steht C. 40, 30 = forleólc.

Sowol A. 614 als 1364 wird zu forlâcan das parallele forlæran gesetzt, das eigentlich doctrina seducere, falsch lehren bedeutet E. 208; besvican fallere geht 613 voraus.

616 bezeichnet bana occisor, mors, den teufel, wie gastbona geisttödter, seelentödter B. 352.

625. maga! freundliche benennung, die der ältere, angesehnere dem jüngeren aber auch edelen beilegt. sonst filius, juvenis C. 203, 2. 204, 2. ähnlich gebraucht wird jenes hyse! (zu 550.) Der geringere gibt freå! A. 629.

626. deórmód carus, dilectus C. 183, 25. 226, 14; gleich jenem vérigmód fessus. þå besæton, da ihr besasset, besæton ist die zweite person des pl. und kann, wiewol in der flexion mit den beiden andern personen zusammenfallend, dennoch des pronomens entrathen. rûne besittan ist trauliches gespräches pflegen. mid dryhten cum domino, apud dominum, wie mid þå cven E. 276; mid minne goldgifan B. 5300; mid þec C. 268, 25; vgl. við þec E. 404. 822 und gramm. 4, 707. 770.

635. vynnum vridað, gaudiis exultat, floret, man erwartet vriðað (vgl. oben zu 523), aber auch B. 3479 veaxeð and vridað, A. 767 vridode pullulavit, und C. 92, 21 veaxað and vridað (l. vridiað.) Bedeutung und abkunft lehren keinen unterschied zwischen vridian und vriðian, oder führen die folgenden dunklen worte dahin? þurh þîne vordlæde? es steht, was anzugeben vergessen ist, vord læðe; mir unverständlich. ich versuchte vordlæde (für vordlåde, wie A. 593 væðe für våðe) im sinn eines ahd. wortleita, das wie lantleita, swertleita gebildet sein und gespräch, unterredung ausdrücken könnte: mein herz freut sich deiner erzählung. doch dies vordlådu, wortleita fordern erst beleg. læðe, etwa von låð invisus, bedeutete odium, taedium, was gar nicht passt.

636. ä de lum ècne, und wiederkehrend hernach 882. beidemal darf man ècne nicht aus dem adj. èce aeternus erklären, dessen acc. sg. m. allein die form ècne darböte, und weder in sinn noch construction sich fügte; sondern ècne steht hier für e acne von eacen auctus, magnus. 882

ist nun ädelum ècne acc. pl. m. genere, nobilitate magnos, eximios und 636 auf vordlåde bezogen acc. sg. f. conversationem nobilitate conspicuam i. e. ornatissimam. B. 394 könnte man vorschlagen für ädele and eácen zu lesen ädelum eácen. ädelum ist überall dat. pl. von ädelu nobilitas.

668. 961. 1120. B. 367 gefrège? gefrege? notus, celeber, die quantität unsicher. sonst auch gefræge B. 109. C. 235, 10, was wiederum gefräge sein dürfte. alts. gifrågi Hel. 86, 6. 91, 15. für die kürze redet frägn fando accepi, alts. gifragn und das goth. frah; für die länge das ahd. frågén interrogare.

673. svađe acc. von svađu, svađe vestigium B. 4192; on svađe in vestigio C. 128, 28. 125, 10. fehlt den übrigen deutschen sprachen.

679. butan leódrihte, gegen sitte und brauch; leódriht was sonst folcriht, londriht.

682. drohtigen versemini, von drohtian.

685. cildgeóng, alts. kindjung Hel. 22, 19. 35, 13. 65, 23; magujung Hel. 22, 18. 66, 14; cnihtgeóng B. 639.

693. dugođdômgeorn muss hier und 878, wo es eben so wiederkehrt, als zweifache zusammensetzung betrachtet werden. 959 dômes georn. dôm und dugeđ auch C. 4, 19 verbunden. deór and dômgeorn A. 1309.

722. stidferha firmus C. 16, 10. 84, 32. 101, 16; stidhycgend A. 1741. B. 862. 715; stidhydig C. 175, 16; von stid rigidus B. 3065. noch altengl. stythe.

725. hiv familia, goth. heiv, vgl. hivan domestici, familiares und das lat. civis (mit langem i.) man könnte hier, wo von bildern die rede ist, auch hiv species, forma verstehn, doch das folgende þegnas entscheidet mir für hiv. auch steht E. 6 heó species, nicht hiv.

725. handmägen kunst der hände, hier des bildhauers, der die engel entworfen hatte; vgl. C. 16, 22.

731. eor d'an sèce, in terram descendat; gerade so alts. erda gisòhtun, zu boden fielen Hel. 148, 7; grund gesöhte Byrhtnöd 129, 39. vgl. gramm. 4, 606.

734. on cŷđđe in patria B. 1653; in der kunde.

736 Ahleóv ist ohne zweifel in Ahleóp zu bessern, da v und p öfter verschrieben oder verlesen sind, vgl. A. 1493. B. 82. 549. Ahleóv ist zwar das prät. von Ahlóvan reboare und man dürfte dem steinbilde zutrauen, dass es beim niedersteigen einen schrei von sich gegeben habe, doch dies geschieht erst 738 und das daneben stehende of vealle de muro entscheidet für Ahleápan.

742. septe oder sevte? man wird bald letzteres wählen, wozu auch sevde E. 530 stimmt. der sinn ist: belehrte, unterrichtete die priester; und noch deutlicher in der andern stelle erscheint sevde als synonym von lærde, lehrte aber ich vermag diesen seltnen ausdruck weiter nicht aufzuweisen; wie wenn aus ihm das desto häufigere engl. shew zu erklären, und dessen sh. zu fassen wäre wie in she = ags. seó?

746. monetigad, wenn richtig gelesen wurde, dem zusammenhang nach contemnitis, und scheint dem alts. farmunan, ahd. farmanêen, firmonên (Graff 2, 769) verwandt; ich zweifle, dass die blosse ableitung -et der wurzel benehmen kann, was ihr das präfix far- benimmt. denn auch ags. ist gemunan meminisse und ebenso myndgian, was von monetigean (vgl. sidigean A. 829; èdigean E. 1107) oder monetian absteht. der ausdruck ist nur in dieser einzigen stelle.

748. hreó (f. hreóve, hreóhe) vægas, saevos fluctus.
759. 851. 1569 orgete? wol, dar und n leicht verwechselt werden, ongete intelligibilis, wie begete B. 5717 parabilis, von ongitan, begitan. Aus gleicher ursache muss hernach 770 und B. 229 orcnave in onenave cognitus verwandelt werden. fünf einstimmige lesarten im texte selbst zu ändern, wagte ich nicht. or zeugt bloss aus subst. adjectiva mit privativem sinn, wie orsorge, orhlyte securus, expers.

770. älfäle, ein beiwort für åttor venenum, mit fäle venalis zusammengesetzt ubique vendibilis? oder älfealo flavus, wie man sagt der gelbe neid? 768 gieng voraus der brandheisse neid.

771. tve óg en de dubitans; vielleicht tveogende.

781. leodo gadrigean membra colligere, sonst gaderian, gadrian, engl. gather.

788, ofer mearcpadu, man lese mearcvádu, wie B. 233 und ofer seolhvåðu A. 1714 steht. auch A. 1062 ziehe ich nunmehr mearcvåde dem mearcpade vor. zwar drücken pað semita und våðu iter beinahe denselben begrif aus, aber jenes ist masc., kann also im acc. sg. nur pad, im acc. pl. nur padas haben, vgl. C. 208, 23; ånpadas B. 2819; mîlpadas E. 1263. C. 188, 20. vâdu hingegen ist fem., das den acc. sg. våde und vådu bilden darf: vide våđe iter amplum C. 256, 33; of våđe cvom, rediit e via C. 257, 26; vêrige äfter væde ex itinere fessi A. 593; of gomenvåde ex itinere laetitiae, d. i. laeto B. 1702; ofer seolhvåðu super viam phocae, d. i. mare A. 1714; folglich ofer mearcvâdu, itinere terrestri, campestri, über die mark, über die heide, vgl. mearcland tredan A. 802. under vådu scridan A. 1457 wird von der untergehenden sonne gesagt, die ihren täglichen lauf vollendet. den langen vocal bestätigen das ahd. weida und altn. veidi: pascuum, venatio, was eigentliche bedeutung des wortes scheint, aus der sich die von umherschweifen auf der weide, gang und reise, ergab. jenes of våde cvom ist völlig das altn. kom af veiði Sæm. 135a; man sagte mhd. tageweide, nahtweide für tempus diei, noctis, was zum ags. vådu von dem sonnenlauf stimmt. Den schreibern und lesern lag die verwechslung des v und p wieder nahe; C. 165, 10 wäre zu bessern: flettpadas træde semitas domus meae calcasti; so fordert die endung -as, und die nahe umgebung des hauses weist auch hier den begrif von vådu ab.

789. blican lässt sich zwar zu becom construiren, com blican, der engel kam leuchten, d. i. gieng leuchtend, was noch durch das adv. beorhte erhöht wird, vgl. com blican A. 857; com gongan B. 1413; alts. suògan quam Hel. 171, 22 kam rauschen, d. i. rauschte. Man möchte aber auch, wegen des grösseren nachdrucks von becom, blican für den acc. sg. eines fem. blice (oder blice?) nehmen, das einen hervorragenden, glänzenden ort bezeichnete,

wie sich der dichter den hain Membre vorstellt, und dann wäre beorhte der dazu gehörige acc. ich weiss ein solches subst. sonst nicht aufzuzeigen.

791. 952. 1031 hrá corpus, cadaver B. 3176; weniger gut geschrieben hreáv C. 87, 12 für hræv, vgl. hrævum C. 180, 6. goth. hráiv, ahd. hréo.

802. moldern, erdhaus, d. i. grab. das ern oder ärn das goth. razn, altn. rannr sei, haben wir zu 531 gesehn; von dem ahd. erin pavimentum (Graff 1, 463) altn. arin focus scheint es verschieden.

803. e o r d s c r ä fu cavernae A. 1588. B. 4459. 6087; besser scrafu zu schreiben, was der pl. von scräf (wie träf, trafu A. 842) fordert und der gen. pl. scrafa B. 6087 bestätigt. gleichwol steht auch A. 1233 dûnscräfum, nicht scrafum. schwerlich ist scræf anzunehmen; C. schreibt bald scräf 212, 10. 272, 33. 290, 22; bald scref 266, 23. 269, 15. ein ahd. scrap ist unaufgefunden.

807. ricene protinus, subito, cito, hier mit sêcan, nicht mit hêt zu verbinden; A. 1511 steht recene, ebenso C. 90, 21. 152, 29; ricene E. 606. 622. 981. 1162. C. 309, 12; recenust citissime Beda 1, 7. Ein adj., welches diese adverbialformen voraussetzen, erscheint niemals, aber den andern sprachen mangelt auch das adv.

816. år æfn an complecti, sustinere ps. 68, 8. 129. 4. ræfndon perfecerunt J. 131, 20. ich vergleiche nur unsicher das altn. reifa discutere, denn vielleicht ist räfnan, åräfnan zu schreiben.

840. 1307 ste åp altus, praeceps, gilt, wie hier, B. 443. 2817 von bergen und steilen abhängen; sonst auch vom dach B. 1846 und schild B. 5129. altn. steypir praecipitium und staup poculum, ahd. stouf von der spitzen gestalt des trinkhorns. In der ahd. glosse staufe steina eduo felisa ummåze lässt sich staufe vielleicht für ein adj. nehmen, obschon im lat. cautes, rupes vel saxa ingentia drei subst. stehn.

841. hleoð, hlið (neutr.) clivus C. 90, 6. 156, 25. B. 3781. der wechsel zwischen eo und i verlangt kurzen vocal, das altn. fem. hlíð latus montis, ahd. lita, mhd. lite haben langen. beide vereinigen sich durch die vermutliche

formel hlidan, hlåd wörtlich claudere, hlidu sind demnach bergschluchten, klausen. stånhleodu A. 1234. 1575. E. 652. hårne stån griseum, canum lapidem, wie B. 1768.

842. tigelfågan trafu, die ziegelbunten häuser oder thürme? träf wird sonst durch zelt ausgelegt J. 132, 35. 138, 66. 139, 26, was auch mit dem altfranz. tref, vielleicht dem altn. traf linteum sich verträgt; liegt das lat. trabs mit dem begrif von gebälke, oder die gestreifte weisse trabea zum grunde? heargträf B. 349, hellträf A. 1691 und vearhträf E. 926 nehmen träf mehr für gemach, haus. Erblickt Andreas oben auf den burgmauern thürme oder zelte?

1

843. se vis? für se visa? wie C. 250, 21. B. 3395; oder ein subst. vis princeps, heros, dem altn. visir vergleichbar? man erwäge se secg, se aldor, se þeóden (gramm. 4, 430.)

845. häfde gesõhte, das part im acc sg. fem. auf mägde bezogen; häfdon säcce gesõhte A. 1133. (gramm. 4, 152.)

848. birihte, oder wie geschrieben steht biryhte, hat seine schwierigkeit. es für be rihte zu nehmen und zu erklären juxta, prope (ihm zur rechten seite) verbietet die auf b (nicht auf das r in rôfe) fallende alliteration; es bleibt durchaus nichts übrig, als birihte ungetrennt zu lassen, sei es nun acc. pl. eines adj. oder ein adverb, und selbst dieses leitet wieder auf ein adj. biriht, das ich mir aus der zusammensetzung von riht rectus mit der betonten partikel bi erkläre; wir werden hernach zu A. 962 sehn, dass diese wie des tons, so der alliteration fähig ist. biriht mag ungefähr bedeuten was das lat. directus, franz. droit, und regiert den dativ him. birihte him sagt entw. directos sibi oder directe sibi, gerade vor sich, droit devant lui. vielleicht zu schreiben birihte oder bigrihte.

856. mægvlite forma, species, facies AB. 31, 9; mågvlite metodes and engla C. 92, 17; mit dem nebenbegrif der schönheit; vlite, altn. litr ist facies, color, mæg scheint mir hier, wie in mægburh und mægvine genus, cognatio auszudrücken, mægvlite die schöne gestalt, die der göttlichen, englischen

art eigen ist. bemidan ist ganz eigentlich verhüllen, verbergen, mhd. daz antlutze verbergen, Maria 177, 9.

 $858.\,g\,\mbox{\tt åstger}\,\mbox{\tt \^y}\,\mbox{\tt n}\,\mbox{\tt u}\,\mbox{\tt m}\,\mbox{\tt E}.\,189.\,1148$ ; in gesprächen des geistes.

864. federum hrêmig pennis gloriosus, pennarum compos? lieber hrîmig roscidus, s. zu E. 29.

889. 1358 vræcsið exilium B. 674. 4578; alts. wrâcsith Hel. 16, 23. 69, 24. 110, 12. vielleicht zu schreiben vräcsið, wracsith, obgleich der begrif von rache und verbannung nahe berührung, rache aber langen vocal hat.

891. 1367. 1557. heán, abjectus, humilis, goth. háuns, ahd. hôni. der acc. sg. masc. lautet heánne E. 700 und ist von heáne altum, elatum zu unterscheiden.

901. geócend adjutor; geóca user, adjuva nos C. 234, 14; geóc (fem.) auxilium, solamen A. 1030. 1585. E. 1139; geóce gefremede B. 354. C. 95, 31. 230, 14; helpe, geóce, frófre stehn A. 1567 nebeneinander. Verschieden von jenem fem. geóc ist das neutr. geóc jugum, goth. juk, ahd. joh, doch lässt sich die verwandtschaft beider wörter zeigen. jenes geócian auxiliari scheint das goth. jiukan subjugare, vincere, insofern der sieger seinem volke ein helfer und erretter ist; ebenso geht das goth. jiuka pugna, rixa im ags. geóc in die bedeutung von auxilium über. auch bewahrt den goth. begrif das ags. adj. geócor fortis, superans viribus B. 1524; geócre fortiter, rigide C. 229, 3; geócrost acerbissimus C. 254, 25.

910. ons ŷne manifestus, visibilis. ahd. anasiuni.

916. mångeniðlan, scelesti, qui versantur in fraude. geniðla (und im fem. geniðle) scheint ursprünglich allgemein auszudrücken: der mit etwas umgeht, in etwas erfahren ist, etwas bewirkt und ausrichtet, und kann auch in gutem sinn genommen werden, ungefähr wie vyrhta opifex. so bedeutet ealdgeniðla J. 138, 13 nicht viel anders als pugil, miles, hingegen A. 1049. 1341 schon nequam, perversus, fraudator. feorhgeniðla, qui vitae insidiatur B. 1931. 3079. 5757. 5862; torngeniðla qui studet irae, iracundus A. 1231. E. 567. 1306; sveordgeniðla qui ensem tractat, pugnator E. 1181. merkwürdig hungres

genidla E. 700 qui famen excitat für cibi penuria, über einen andern zu genidla construierten gen. werde ich mich E. 609 auslassen. gebildet sein mag genidla wie fordædla, månfordædla maleficus B. 1120, þreánedla (oder -e?) coactio B. 4442 nnd gescirpla apparatus; die quantität des vocals bleibt noch unentschieden, doch habe ich, um der unmittelbaren beziehung auf nið auszuweichen, nicht geniðla schreiben wollen.

917. grynsmið, ein synonym von mångeniðla, insidiator, etwa was auch bealosmið ausdrücken würde oder vróhtsmið A. 86 ausdrückt. zu gryn, gen. grynne (wie syn, synne; vgl. gen. pl. grynna B. 1853) halte ich das ahd. grun, grunnî, welches bedeuten muss malum, calamitas, und von Graff 4, 328 nicht erklärt wird. vom ags. gryn, besser grin laqueus, pl. grinu sehe ich ab, wiewol auch die bedeutung von fallstrick, insidiae passend wäre.

918. friodo vilnian B. 375. C. 229, 35 pacem rogare, im sinn der kirche veniam expetere, mhd. venie suochen, venie fallen, d. h. demütig niederknien, wie auch aus dem vorher gehenden worten folgt; es ist die stumme gebärde. frides vilnian A. 1129. C. 229, 9. AB. 1, 69 hat die bestimmtere, untechnische bedeutung.

927. o u d s  $\ddot{a}$  c d  $\dot{o}$  n negare, excusare. and  $\ddot{a}$  c fremman E. 472.

942. hrînan heorudolgum, tangi ensium vulneribus. das folgende wort gibt aber anstoss, ich möchte es ändern in heáfodmågan, cognatum tuum principalem, vgl. heáfodmåga C. 73, 6; bròðrum heáfodmægum B. 1169.

943. l. searonettum (vorhin zu A. 64) insidiis, machinis, vielleicht catenis, weil invitvråsnum folgt.

950. 1351 genê đan accingi in audaciam, audere, goth. gananbjan, ahd. kinendan, alts. ginâthian; ebenso verhalten sich gesêđan, fêđan u. a. m. frêcne genêđdon B. 1912. C. 214, 7; nêđdon B. 1014. 1070; alts. nâthidun Hel. 89, 11.

951. is be gûđ veotod pugna tibi constituta est, wie vorhin 889 pâm biđ vræcsið vitod, quibus exsilium praestitutum est, von vitian, veotian.

952. dælan hier mit passivem sinn separari, sejungi; gerade so das alts. dêlian Hel. 145, 12 separari.

960. læt þe on gemyndum sc. vesan, lass dir im gedächtniss sein, erinnere dich.

962. bysmredon deridebant; bysmrian deridere A. 1294; bysmrigen irrideamus A. 1367; ebenso geschrieben wird bysmrian, bysmrian, gebysmrdan ps. 73, 10. 77, 56. diese alte schreibung, und dass die alliteration auf b, niemals auf s fällt, scheinen zwar die annahme einer zusammensetzung aus der partikel und der wurzel smer unguentum zu stören. dagegen lässt sich in bysmr, bysmer, bysmor schwerlich bys als wurzel, m und r als zutretende ableitung betrachten, obschon noch in altengl. gedichten bysmare und (Alisaundere 648) selbst bysemare zu lesen ist. Wir sahen aber vorhin zu 848, dass bi in compositis ton und alliteration auf sich zu ziehen vermag, entscheidend sind hier die alts. verknüpfungen bihêt (ahd. piheiz): breost; bismer: bihêt und bismer: barn Hel. 153, 24. 108, 9. 156, 7; bei Otfried die accente bismere IV. 22, 26. 30, 4; bismerôta IV. 25, 2; gibísmerôtêr IV. 23, 6. kein zweifel, dass auch bei T. bismaron, bismarunga auszusprechen ist, K. 54a písmerôt. Ob man sich in dem ags. formen mit blosser betonung zu begnügen oder verlängerung des vocals anzunehmen, folglich bîsmr, bŷsmr zu schreiben habe, lässt sich nicht leicht bestimmen. gebysmrian ist so zulässig, wie ein ahd. kipiheizôn (gramm. 2, 929.)

963. tyrgdon vexabant, von tyrgan, getyrgan, mhd. nhd. zergen.

966. gealgan pehte, ich deckte den galgen, d. i. hieng am galgen.

979. 321 eáðmédum humiliter, faciliter. sonst auch eallum eáðmédum E. 1088. 1101.

988. betolden, part von beteldan, das ganz wie geldan flectirt wird und tegere, protegere bedeuten muss, wurzel von teld, geteld tectum, tentorium, altn. tiald, hd. zelt. gott hatte den theuern mann mit seinem schutz (være, foedere, tutela) beschirmt, bedeckt. Dies wort erscheint in

drei stellen des cod. exon., die Lyes suppl. anführt; ich berichtige seine falsche übersetzung, so gut ich es ausser dem zusammenhang vermag: vulde (l. vuldre) bitolden, gloria tectus, cumulatus (couvert de gloire); låme bitolden luto, limo tectus, obductus; torne bitolden ira tectus, oneratus.

989. mid lofe sinum, laude sua, gewährt hier keinen rechten sinn, selbst wenn man lof weniger für laus als für gloria nähme. das ahd. lop hat auch die bedeutung von favor (Graff 2, 59), also: favore suo. Noch lieber wäre mir, liesse sich ein ags. löf, dem goth. löfa, altn. löfi vola, dextera manus sonst erweisen; dass ein solches wort vorhanden war, folgre ich aus glöf f. gelöf? chirotheca, altn. glöfi. dann dürfte löfe sinum übersetzt werden manu sua. lof laus hat kurzes o.

993. hlinduru janua clathrata, geländer, hier von dem gefängnis. verwandt ist hlinian, hleonian recumbere, reclinare und das lat. clinare selbst. vielleicht waren an solchen thüren sitze (reclinatoria) für die wächter? ahd. ist linaperga (für hlinaperga) reclinatorium, pinnaculum, cancelli (Graff 3, 174.) hlinscuva, hlinscu A. 1072 umbra cancellorum, d. i. carceris; hlinräced A. 1463.

999. duru onarn portam ingressus est.

1000. hrîne ist tactus, ich habe handhrîne emendiert, und eine wunderbare handberührung, vor welcher sich die verschlossne thüre alsbald öfnete, vostanden. man könnte auch lesen: burh heán hrîne, durch hohe berührung. aus hanhrîne weiss ich nichts zu machen.

1002. häle hildede or B. 3290. 3628. 6216 häle fildede or E. 935; und auch hildede or allein B. 621. 1661. 4209; lauter epische epitheta. ebenso headode or B. 1369. 1537. das ags. de or ist sowol bestia, fera (ahd. tior) als carus, gratus (ahd. tiuri); der held kann gleichpassend fera belli, pugnae (wie sonst hildevulf, herevulf) oder bellonae carus heissen. die zusammenstellung mit häle und häle of (wie sonst häled hyger of u. s. w.) scheint mir für die adjectivische auslegung zu streiten. entscheiden würde ein dat. sg. hildede orum, headode orum, und dieser B. 1537 dar-

geboten, wo jedoch Kemble den dat. pl. des subst. annimmt. auch das genus könnte die ungewissheit heben, da das subst. deór neutrum ist. In der edda finde ich keine composita mit dŷr fera für helden gebraucht. Eben gewahre ich, dass ridon hildedeóre B. 6333 fürs adj. den ausschlag gibt.

1003. van grudon, ein ἄπαξ λεγόμενον, dessen deutung ich doch zu treffen glaube. vangere, vongere ist cervical, goth. vaggareis, ahd. wangari; vangerian, vangrian wird also sein cervical substernere. schön steht nun von den schlafenden bluttrunknen heiden: deáð vangrudon (vangradon, vangrodon), sie hatten unter ihren hauptkissen den tod, sich auf den tod gebettet, den tod untergelegt. denn dass diese wächter umkommen, erhellt aus 1078. 1084.

1008. 1044 gnornhof aedes moestitiae, carcer. vgl. gnornsorg E. 976.

1012. on sunde, integri, salvi. ansund salvus B. 1993.

1016. cyston and clypton osculati et amplexi sunt, eine formel, die noch in altengl. gedichten wiederkehrt, z. b. Horn 1207 yclupten and cyste.

1027. to gebede hyldon ad preces se inclinabant; hylde hine inclinavit se B. 1369; von hyldan, heldan, alts. heldian. hleor onhylde E. 1099.

1031. ærþon hrå crunge priusquam corpus occumberet; on väl crunge B. 1264.

1035. E. 633 geteled rime, computati numero, pflegt gern bei der angabe von grössern zahlen beigefügt zu werden, z. b. ps. 67, 17. auch geteled rimes E. 2.

1037. entweder ist für nænige zu lesen nænigne, oder 1038 für fästne fäste. statt des 1039 folgenden on ond, obgleich hier in der hs. nicht die gewöhnliche abkürzung geschrieben ist.

1046. gehyld protectio C. 202, 3. B. 6107.

1049. mid earh fare. das erste wort dieser zusammensetzung leidet keinen zweifel, earh (fem.) ist sagitta, telum, vgl. A. 1332 earh attre gemæl, sagitta veneno tincta, die vollere form würde lauten earhv, wahrscheinlich der gen. earhve, vgl. altn. ör, gen. örvar, und aus der goth. ableitung arhvazna lässt sich das einfache arhvs, arhváis folgern, wenn nicht arhvus, arhvaus stattfand; im engl. arrow dauert das w. was nun aber earhfar sei, lehrt zumal E. 44, der kaiser befahl, sobald die ankunft der feinde bekannt wurde, under earfäre ôfstum miclum bannan tô beadve, unter umsendung des pfeils eilig zum kampfe zu rufen. das hiess altn. herör oder örvarbod (heerpfeil und pfeilgebot), ich habe davon rechtsalterth. s. 162 gehandelt; der ags. ausdruck sagt: iter, expeditio sagittae, pfeilfahrt, bezeichnet aber genau das nemliche. wenn ein heer einbricht, fährt der pfeil schnell durchs land und bannt die männer zum krieg. siddan heó earhfare ærest mêtton E. 116, sobald sie auf den umfahrenden heerpfeil stiessen, ihm begegneten. In unsrer stelle wird berichtet, die wegziehenden Christen seien von wolken bedeckt worden, damit sie unbemerkt reisen und ihnen die Heiden durch umsendung des pfeils nicht schaden konnten. Wir erhalten hierdurch eine wichtige bestätigung der alten volkssitte; es ist auffallend, dass in B. des earhfär nicht erwähnt wird. fär ist masc., gen. färes B. 2130. C. 163, 17.

1051. treóvgeþoftan socii fide juncti.

1056. ce mp a n coste milites probati; gecoste E. 1186. ve orđadon cyning, celebrabant regem, i. e. deum, vgl. A. 538. 855.

1069. folces frum gâras populi principes B. 5707. C. 72, 7. 222, 7. J. 137, 14. ahd. ist Frumigêr noch eigenname; vgl. gramm. 2, 631.

1085. gæs ne vitae expertes, steriles; lîfes agêsne J. 139, 49; gôda gæs en bonorum expers E. 923. dies gæsen ist das ahd. keisan sterilis (Graff 4, 267) und würde goth. gáisns lauten.

1089. blåt ist lividus, ahd. pleiz (aus dem subst. pleizå livor, Graff 3, 261, zu folgern; die goth. form wäre blåits) verschieden von blåc pallidus, ahd. pleih, obschon beide in ursprünglicher wurzel verwandt scheinen, wie die begriffe livor und pallor. noch mehr liegt ab bleåt miser B. 5643, ahd. plôz (unbelegt), mhd. blôz egenus nudus. Hier heisst der im alterthum gewöhnlich personificierte

hunger der fahle tischgast, hernach 1116 ein grausam waltender tyrann, þeódsceaða. auch dem neid steht das beiwort blåtende livens zu, C. 60, 14; blåtast benna lividissimum vulnerum führt Lye aus dem cod. exon. an. 1280 wird aber von der wehklage gesagt, dass sie blåt ausströme, gleichsam rauh und heiser, matt; blåte forbärnan AB. 8, 107. 20, 229 vom feuer gebraucht, bedeutet pallide, wenn nicht bleåte misere zu ändern ist.

1090. behliden inclusus, captivus, von hlîdan claudere, vgl. oben zu 841, tôhlâd A. 1587; onhliden 1078 apertus. Zusammenhang und gebrechende alliteration fordern aber zu lesen beliden, mortuus, wie J. 139, 50 lîfes beliden. beliden, geliden, ahd. kilitan, altn. lidinn bedeutet eigentlich qui excessit (e vita), transiit, obiit. die belidenan müssen die eben entseelt gefundnen thürwächter sein.

1091. geht die alliteration sichtbar aus, und wo nicht eine ganze zeile weggefallen ist, muss entweder gefeormedon oder duru geändert werden. gedældon him to lifnere schwächt den sinn von gefeormedon, und fletpegnum statt durubegnum gefällt mir noch weniger. die über diesem vers schwebende unsicherheit bedauert man um so mehr, als vielleicht die auslegung von 1093 davon abhienge. Denn was soll

1093. hildbedd stŷran? hildbedd ist lectus pugnae, wenn man will bellonae, was wir jetzt nennen das bett der ehren, oder wäre es bloss todesbett, was sonst välbedd B. 1921. C. 62, 8 heisst? auf stŷran aber hat das engl. steer und stir, abd. stiuran und stôran, nhd. steuern und Da jedoch beide verba selbst verwandt stören anspruch. sind, und stiuran eigentlich cohibere, coercere und dann erst gubernare, regere ausdrückt, was sich der bedeutung von stôran impedire, turbare, excitare anschliesst; so mag hildbedd stŷran sein das ehrenbett verwehren, entziehen, stören, eher als: das todesbett steuern, ordnen. Den wächtern wurde, da die gewalt des hungers sie zur speise aufdrang, die bestattung geweigert. Nur das ist seltsam, dass gleich darauf um einen lebenden gelost wird, der als opfer für die hungersnoth fallen soll. Bestände z. 1091 wirklich eine lücke, und wäre in dem fehlenden gesagt gewesen, dass jener rath (1089) abgelehnt wurde? dann könnte 1091
—93 ausdrücken, den leichnamen der wächter sei zusammen das todesbett, das grab bereitet worden.

1097. äscum dealle. deal soll expers, orbus bedeuten, dugedum dealle virtutum expertes C. 111, 1; brydum dealle rixarum expertes B. 982; fugel fedrum deal volucris pennis carens; eorlas ascum dealle viri navibus privati, die beiden letzten stellen gibt Lye aus dem cod. exon., der zusammenhang müste aber erst die richtigkeit seiner übersetzung beweisen. ich zweifle daran, und halte dies äscum dealle genau für das in unsrer stelle vorliegende. Das engl. deal pars verführte; vom ags. dæl pars wird ordæle expers gebildet, aber beide haben hier nichts zu schaffen. dem ags. deal gebührt kurzer vocal und in der flexion ll, sein sinn scheint umgekehrt: clarus, superbus. sollten doch die mädel hegende, auf ihren rossen in die volksversammlung zum feierlichen loos ziehenden männer ohne ihre speere kommen? gegen allen brauch des alterthums? ascum dealle ist hastis freti, superbi, was sonst auch äscum rôfe oder äscrôfe heisst; dugedum dealle robore clari und brydum dealle das nemliche; fedrum deal pennis gaudens, fretus (vgl. A. 864.) Wie dem ags. dialect starb dies adj. auch den übrigen früh aus, nach den ahd. eigennamen Tallo, Tello mutmasse ich ein tal, talles, und im altn. Heimdallr, vielleicht in Dellingr, mag dasselbe dallr stecken.

1100. 1104 bei tân virga, sors, goth. táins, ahd. zein, bemerke man die verba vîsian monstrare, hveorfan ire, reverti, und die präp. ofer. auch dass gezählt wurde, teledon 1104.

1106. u đ v e o ta, u đ v i ta, E. 473, ein erfahrner, angesehner mann oder greis, anderwärts ein weiser, gelehrter, ungefähr was das bekannte veota, vita allein schon aussagt. die in u đ enthaltne verstärkung oder nähere bestimmung ist aber nicht leicht zu fassen. u đ oder û đ scheint eine partikel, die dem goth. unba in unbabliuhan effugere I. Thess.

5, 3 gleicht, und von od, ôd unterschieden werden muss. feorh udgenge B. 1242 ist das ausströmende, entrinnende leben. udvita wäre ein weiser, der die dinge auserforscht, zu ende erforscht hat, für philosoph eine gelegne benennung.

1113. oflysted metes, cupidissimus cibi, of verstärkt hier. A. 1227 viges oflysted.

1124. lifes to leofne ad victum corporis.

1135. sveord fŷrmælum fâg, ensis igneis signis rutilans. feorh àcsigean vitam postulare, exigere, das schwert heischt das leben, ist gierig danach. ahd. eiscôn, alts. êscôn.

1143. hier ist viel anzumerken. beordor bedeutet das gebähren, hysebeordor das kindgebähren, puerperium, vgl. Mones brüss. glossen 4975 hysebordre puerperio (s. l.) und über hyse oben zu 550; Lye hat hyseberdling in glei-Den ausdruck heafela, hafela kennen die chem sinn. leser des Beóvulf aus vielen stellen, hier aber lernen wir ihn erst recht verstehn. dort bezeichnete er die das haupt unmittelbar bedeckende haube, auf welche dann erst der helm gesetzt wird, denn es heisst ofdon helm of hafelan B. 1337 und hafelan verian B. 2654. 2896 oder hafelan hŷdan B. 886. 5390 ist das leben da vertheidigen, wo es unmittelbar verletzt werden kann. Die mhd. sprache hat dafür gleichbedeutend hüetelin, die der höfischen dichter hersenier; erst entblösst man das haupt vom helm, dann vom hersnier Parz. 212, 27, welches unmittelbar auf das haupt gezogen wird Parz. 77, 20; es heisst daz hersenier abe stroufen Parz. 75, 29 oder daz hüetelîn læsen Er. 951. 2639. wenn dem haupt ganz nahe gekommen werden soll, entweder um ihm den todesstreich zu versetzen oder kühlung zu verschaffen. eine ags. handschrift, die Kemble B. 1, 252 anführt, glossiert hafela durch frons, die stirnhaut selbst. wobei wol gar nicht an eine unterlage des helms gedacht war. Ich muss nun erst, bevor ich weiter gehe, das verbum gescênan erklären. scênan, scænan ist ein transitiv von scînan, bedeutet also facere ut aliquid appareat; die ags. und altn. sprache brauchen es aber eigenthümlich für

versehren, verwunden, wenn gleichsam blut oder oder beule erscheinen. altn. ist skeina, altschwed. skena eine leichte wunde, im gegensatz zu sâr, der schweren. das ags. gescænan, gescênan übersetzt ps. 57, 5. 67, 21. 106, 15 confringere, conquassare, conterere. heafolan gescenan ist folglich die stirnhaut quetschen, was durch das folgende gårum ågeótan hastis effundere verstärkt wird. Nun schiene für das verständniss der ganzen stelle keine schwierigkeit vorhanden, wenn statt hysebeordre bloss gesagt wäre hyse, d. i. juveni, puero. Warum aber heisst es: on bâm hysebeordre, in puerperio? meiner vermutung nach nannte man heafola die glückshaube neugeborner kinder, auf welche der aberglaube des alterthums grossen werth legte, und die anderwärts balg, helm, altn. hamingja, fylgja heisst (mythol. 508); sie wurde sorgsam aufgehoben, in binden genäht und als mittel gegen gefahren auf dem haupt, von kriegern also unter dem helm getragen. sie vernichten oder zerreissen war das leben nehmen. in der geburt diesen glückshut zerbrechen scheint sprichwörtliche redensart für tödten, umbringen, und in solchem sinn allein vermag ich den vorliegenden vers zu fassen. Es war natürlich heafola hernach überhaupt für hersenier zu setzen, ohne gedanken an die eingelegte kinderhaut.

1151. 1585 gyrne dolor, luctus neben gnyrne E. 1139 unverwerslich, dem goth. gaurs tristis sogar näher. für das gleichbedeutende gnorn habe ich kein gorn angemerkt, wol aber neben gnornian lugere auch grornian. Nicht andnrs schwanken die alts. formen gornon, gnornon, grornon.

1155. unhvîlen aeternus. anderwärts leóht unhvîlen.
1157. hreópon friccan clamabant praecones. E. 54.
549. fricca, friccea und praeco scheinen nicht unverwandt.

1160. benohton oder benohton? die bedeutung ist indiguerunt, verwandt das goth. binah oportet, vgl. goth. ganah sufficit und ganohjan. A. 1705 ist frofre benohte solatio indiguit. man sehe hernach zu E. 616.

1166. sæl tempus, occasio, eventus, vgl. gesælan A. 511.

1172. hellehinca; eine sonst unbekannte benennung des teufels, die sich auf hincan claudicare, welches verbum aber sonst im ags. nicht vorkommt, beziehen liesse.

1182. eadorgeard; besser geschrieben wäre edor, eodor (wie B. 2067), doch steht eador auch C. 154, 18. edor, eodor ist das ahd. ëtar sepes; edorgeard aula septa, domus, edorgeard fæges domus moribundi = caput. ebenso drückt das folgende feohhord fæges, aerarium moribundi, wieder das haupt aus. Byrhtnôð 129, 58: går þurhvôd fæges feorhhús.

1192. besceáf detrusit, von bescůfan.

1216. lehtrum, besser leahtrum 1296 criminibus.

1221. lys ve falsi, mali, inhonesti; y scheint mir hier, wie oft, für ä, e gesetzt, also = läsve, lesve, was sich dem goth. lasivái infirmi vergliche. lårsme o fas consiliatores, von lår doctrina, consilium. lindge cròde ist was lindcròda C. 120, 21 und lind hat die bedeutung von schild; cròda, gecròde, ein seltnes, allen andern dialecten abgehendes wort, mag das engl. crowd sein, also gedränge, menge ausdrücken. es bedarf näherer aufklärung.

1233. drogon, es zogen. das ags. dragan, engl. draw, altn. draga enthalten mehr den intransitiven begrif des ziehens, sich bewegens, als den transitiven des hd. tragens. man unterscheide das ags. dreógan, dreáh, ferre, pati, ertragen, dem in der form, nicht in der bedeutung das hd. triegen zur seite steht.

1236. enta ærgeveorc, alte riesenbauten (vgl. zu E. 31) ist hier, wie sonst öfter, bezeichnung der steinbunten strassen. B. 637 stræt väs stånfåh. A. 1495 von seulen: eald enta geveorc.

1246. æfen com svungen, der abend kam gerauscht; es dürste auch heissen: com svingan, kam rauschen (vgl. oben zu A. 789.)

1247. sår eft gevod ymb pås beornes breost, schmerz wütete von neuem in des helden brust; gevadan ist zwar ire, aber cum impetu, pervadere. ymb steht hier wie C. 23, 4 veoll him hyge ymb his heortan. Auch on-

vôd A. 140 scheint mehr als invasit, exarsit, in rabiem versus est.

1253. untyddre darf nicht auf tuddor proles bezogen werden, dann wäre es improlis, sterilis, was hier nicht passt, sondern ist die verneinung von tydre debilis, delicatus, mollis, drückt also constans, firmus aus. man muss das nl. teder delicatus, onteder fortis dazu halten, und lieber schreiben tedre, untedre, wie auch anderwärts gefunden wird.

1257. veder côledon, aëres refrixerunt. veder steht öfter im pl.: vedera cyst C. 238, 6.

1261. cýlegicel algoris glacies, glänzendes eis. gicel ist das altn. iökull, welches die glatte eismasse bezeichnet; ises gicel, engl. icicle eiszapfe; sonst auch hrimgicel; B. 3212 hildegicel kampfeseis für blut, blutmasse. wo ich nicht irre, sind gicel und iökull das ahd. ech ol (Graff 1, 130) mhd. eckel, die nur vom glatten stahl gelten, wie sich auch eis und eisen, ahd. is und isarn berühren.

1267. åcól alsit, von åcalan.

1270. onhlåd aperiebatur, von onhlidan.

1278. hrå veorces ne sann corpus dolorem non sensit, doloris non meminit; ausser dieser stelle habe ich sinnan im ags. nur noch gelesen C. 111, 10, wo idese sunnon bedeuten muss feminae meminerunt. den gen. hat auch das ahd. sinnan bei sich.

1279. võpes hring, gerade so E. 1132 und in einer von Lye beigebrachten stelle des cod. exon., es drückt aber nicht aus coetus flentium, vielmehr fletus intensissimus, quasi circulatim erumpens.

1281. veóll vaðuman efferbuit fluctu; vaðuma ist fluctus, effusio aquae; under vaðeman sub fluctu; ich glaube, C. 207, 24 muss vaðema in vaðeman geändert werden. vgl. flód ýðum veóll A. 1546.

1288. Anforlætan derelinquere, eine beliebte phrase, vgl. A. 1642. 1669. E. 946. B. 629. C. 36, 18. 43, 20. ps. 118, 53. zusammensetzung muss man annehmen, da sich an nicht nach dem dabei stehenden acc. richtet, sondern unverändert

bleibt. merkwürdig rückt die negation zwischen ein: ân ne forlête A. 1454. verschieden ist das alts. ên forlâtan Hel. 50, 5, wo eine wahl zwischen zwei dingen vorgeschlagen wird.

1291. leófvendum gratis, caris.

1319. årærdest erexisti B. 3405.

1324. hit meahte svå; 1393 hit ne mihte svå, sc. vesan.

1325. ealdre besnydede vita privavit; ich kenne ein solches verbum, wenn die lesart recht ist, nicht. besnædan amputare ist verschieden.

1332. ingedûfan immergere; gedeáf C. 306, 27.

1334. for bêgan, forbŷgan flectere, imminuere.

1344. lindgesteallan comites scutiferi B. 3941.

1351. anhaga solitarius E. 603. B. 4731, der allein steht.

1361. vîtum bevæled poenis infectus?

1371. unfyrn fåca? die hs. hat den circumflex, worauf aber wenig zu geben ist. ich kann fåca nicht leicht erklären, und ziehe faca vor, gen. pl. von fäc tempus, welchen unfyrn mox regiert. unfyrn faca wäre demnach brevi tempore. doch wünsche ich dieser bedeutung von unfyrn sichere bestätigung.

1386. veard on fleame in fugam versus est.

1421. o để e o d e d ist verderbte lesart, die der schreiber nicht mehr verstand. die heilung liegt nah, man setze ô đe ó d e evaderet, periret, vgl. ô đe ó don B. 5863.

1423. on svađe lågon, in vestigio, in via (sparsi) jacerent. so heisst es: sæton on svađe C. 125, 9, 127, 21; on svađe feóllon C. 120, 28.

1426. zwei verderbte participia, für tösloven lese ich töslopen dissolutus, laxus, für ådroven aber ådropen guttatim effusus. die beiden starken verba sleópan und dreópan entsprechen den ahd. sliofan, triofan.

1427. feorhgedål separatio animae a corpore, mors, vgl. savulgedål A. 1701.

1448. liclælan sind hier blutflecken auf dem boden, was das vorausgehende blodige stige, blutspuren. læl ist

sonst naevus, tumor, livor, und andern dialecten unbekannt.

1449. blædum gehroden fructibus ornatus, wie gehroden golde B. 606; hringum gehroden annulis ornatus J. 132, 22, und statt des dativs zusammengesetzt: beáhhroðen B. 1240. J. 135, 33, goldhroden B. 1221. 1274 sinchroden A. 1673; alleinstehend: hroden ealovæge B. 985; hroden hiltecumbor B. 2037; hroden feónda feorum B. 2297. Aber nur noch in diesem particip zeigt sich das verbum, welches nach ihm sowol hreóðan als hreódan lauten könnte, jenes wahrscheinlicher, da es auch in bordhreóða, scyldhreóða clypeus enthalten scheint, vgl. oben zu 128. bedeutete es aptare, comere, ornare? oder circumdare, circumvolvere?

1471. vlôh villus, fimbria; altn. lô tomentum, lanugo.

1474. wird zu lesen sein lice gelenge corpori proprium, ad corpus pertingens, wie auch B. 5460 lice gelenge.

1478. Thorpe vermutet richtig für pät ic die gleich eingangs erläuterte formel hvät ic. denn der dichter bricht an dieser stelle seiner erzählung in den ausruf aus, dass das werk über seine kräfte steige, dass er die grossen, offenkundigen thaten (vyrd undyrne) des heiligen durch seine worte beflecke (vordum vemde) und ein grössrer dazu gehöre, sie würdig zu preisen.

1479. leó dgiddinga lof þās þe vorhte, so weit ich bisher den preis des liedes wirkte, dichtete. þās þe hat sehr oft den sinn von quatenus, quamdiu, und es folgt immer ein persönliches pronomen darauf, oder muss verstanden werden, wie hier ic. vyrcean bezieht sich gern aufs dichterische schaffen. leó dgidding scheint vortrag des lieds und gesang; giddian ist singen und sagen (vgl. B. 1253); gidda vordes cräftig E. 419 ein redner, dem die worte nicht fehlen. gëd, gid (gen. gëddes, giddes, wie bed, beddes lectus) sermo, cantus, parabola, proverbium; geomor gidd A. 1548; das dd entspringt, wie in beddes oder in biddan aus unterdrücktem i, und wurzel mag das gramm. 2, 51 vermutete gidan gad (jungere, colligere?) sein.

1493. sælvang ager foecundus, amoenus, C. 78, 14. sveras, sveoras columnae.

1498. marmanstån, sonst auch marmarstån, marmstån, marmor; nhd. marmelstein.

1507. väter vidrincg? es steht: vid ryncg; da aber die alliteration auf v liegt, lässt sich nicht wol setzen vid hrincg, etwa per circulum, per circuitum; offenbar ist vidrincg ein zu väter gehöriges und mit vid, latus, componiertes adj., ich möchte lesen vidryne late currens, vielleicht vidrynig mit gleichem sinn.

1508. hvät þå golde eart! wie glänzest du von golde! diesen dat. oder abl. bei vesan erkläre ich gramm. 4, 714. wir sagen nhd. von golde sein.

1519. ge árda gum olim E. 291. B. 2. 2707. C. 99, 36. 287, 16. vgl. altn. årdegis mane, årdagi primum tempus, welchen aber das ags. ærda gum C. 153, 23. ærdäge A. 1525. E. 106. C. 155, 19. 190, 2. B. 252. 2623. 5880 noch näher zu liegen scheint, wie sich altn. år annus und år mane, olim, ags. geår annus und geåra olim mischen. alts. êrdagun, nicht gêrdagun.

1523. tôgân findebatur, ps. 105, 15 wo gaan = gân geschrieben wird, das partic. tôginen fissus steht im gedicht von der seele und dem leib 1, 215. die einfache form lautet gînan, gân hiare, apertum stare, altn. gîna, gein, und sowol gin (oder gîn) hiatus, amplitudo C. 205, 3 als das adj. gin patulus, amplus B. 3101. C. 15, 8 gehört ihr an. Jenem tôgân entspricht das mhd. zerkein (besser zergein) in altd. wäld. 2, 92 und ich habe schon gramm. 2, 811. 814 auf die merkwürdige berührung der verba gînan und ginnan gewiesen, mhd. heisst enginnen, engan, engunnen findere, engunnen ist fissus z. b. fundgr. II. 268, 11. ein ags. tôginnan = tôgînan bezweisle ich, weshalb auch in unsrer stelle kein tôgan anzunehmen.

1526. meodu scerpen veard, wie B. 1531 ealu scerpen veard. von dem sinn dieser redensarten spricht die vorrede näher; hier beschäftigt uns bloss die form des wortes scerpen. B. 1531 steht aber scerven, in beiden

ausgaben, auch bei Thorkelin p. 60; im glossar setzt Kemble ein verbum scerpan an und vergleicht das altn. skirpa exspuere. scerpen vermag jedoch kaum partic. zu sein, scerpan = sceorpan (wie verpan f. veorpan) würde im part. scorpen fordern; es muss also adj. sein (vgl. eágsýne vearð A. 1550) und ich will, ohne weitere bestätigung, nicht zu schnell zwischen scerpen und scerven entscheiden, da p und v im ags. so leicht verwechselt werden, beide formen sind sonst völlig unbekannt. zunächst lägen scerpan acuere (schärfen) und gescerpan, gescirpan ornare, vestire, hine gescerpte vestivit se AB. 15, 4, vgl. oben zu 250.

1532. scealtes unverständlich und wol verderbt. sealtes zu ändern läge nahe, wie das lat. sal, und altn. salt auch für salsum mare stehn, gewöhnlich wird aber ein adj. sealt mit den subst. mere, ŷā u. s. w. verbunden. scealces ministri passt nicht, aber vielleicht die oben 512 versuchte bedeutung eines andern scealc; sveltes, svyltes mortis thäte den buchstaben zu viel gewalt. sorgbyrāen, trauervolle last, grosse noth.

1533. byrlas ne gældon pincernae non morabantur; ebenso scealcas, secgas ne gældon E. 691. 1000. sonst lautet dies verbum eldan, yldan, ahd. altinôn; kann nun aus geeldon die schreibung gældon oder geealdon entspringen? schwerlich gäldon. auf keinen fall darf der inf. gælan heissen, wie Lye annimmt.

1536. cvânedon lugebant C. 284, 12; goth. qáinôdun, ahd. weinôtun.

1537. väs him út myne, abire, fugere cupiebant. myne ist animus, cogitatio B. 337. 5141; altn. munr. man muss gangan oder vesan hinzudenken.

1541. oferbrägd superstruxit, induxit, texit von oferbregdan.

1544. fle ame spovan fugere, fuga feliciter evadere. 1548. gid vre can heisst verba facere, loqui, vgl. B. 2123. 4304. 4888. 6338, ge om orgid vre can planctum movere; das gleichbedeutige gehdo mænan ist zu A. 66 erklärt. nur wie construiert sich hier neben das part. vrecen der inf. mænan? man erwartet mæned; kann der inf. von ýðfynde oder gar von vrecen abhängen?

1551. hereteám conductio exercitus, copiae, heerzug C. 128, 4. 130, 19. heretýma = heretoga C. 253, 30; heretéma E. 10.

1561. scyded (nicht scýded) = sceded laedit, nocet; scedhed E. 311; sceddan ps. 88, 19. 104, 2.

1562. man ergänze: häledum.

1578. carcern (carcerne ist druckfehler) ågeaf, carcerem reliquit, egressus est.

1580. þurh streámräce (nicht ræce) per alveum fluminis; sonst auch streámracu.

1585. geóc äfter gyrne, vgl. E. 1139 gnyrna tô geóce.

1586. hlyst yst forgeaf, auditus procellam remisit? man hörte den sturm nicht mehr.

1590. gegrind collisio, contritio, hier von der brausenden flut. flåna, helma gegrind C. 124, 15. 198, 29.

1594. geviton sceacan, abierunt, excesserunt J. 140, 5.

1597. and hat hier die bedeutung von e ác.

1598. þearlra duriorum. þearl durus, vehemens, asper C. 5, 25. E. 703. þrage hnågran temporis, conditionis humilioris. hnåh ist humilis, depressus, goth. hnáivs, vgl. E. 667.

1608. vordum rêtan, verbis reficere, fovere, exhilarare, sonst auch gerêtan, ârêtan; môd ârêted J. 136, 25; pû me häfst ârêtne Boeth. 41, 2. ich weiss nicht, ob das ê recht ist, da nichts in den übrigen sprachen über dies wort außschluss gibt. reótan A. 1712 ist ganz verschieden.

1609. fell curen casum, mortem elegerint. fell, fyll ist ruina, interitus, fall. curen mochte ich als alterthümliche form einer dritten pers. pl. prät. nicht tilgen, da sich zu synnigra cynn ein pl. denken lässt. sonst wäre der sg. cure leicht zu bessern, und þróvode folgt, nicht þróvodon. die alte sprache liebt aber solchen wechsel des numerus.

1612. teala hycgad bene cogitatis, wenn ihr gutes im sinne führt.

1623. 1012. on sun de integros, sanos; ealles onsundne prorsus integrum, intactum C. 112, 15; ealles ansund B. 1993. ein ahd. anagisunt kenne ich nicht, doch anawalh integer, continuus, ags. onvealh, altn. åvalr ist ebenso gebildet.

1626. mine gefrege, quantum audio, meines wissens B. 1546. C. 71, 20. 201, 7; eine häufig eingeschaltete adverbialredensart.

1630. onfengon fulvihte, empfiengen die taufe, fulvihte ist der dat., welchen onfon meist bei sich hat, z. b. onfoh bissum fulle B. 2338; onfeng fletgestealdum C. 65, 31. Den Angelsachsen, unter allen Deutschen allein, war diese eigenthümliche, so viel ich weiss, noch unerklärte benennung der heiligen taufe gäng und gebe: fullviht A. 1630. 1635. 1643. E. 172, später fulluht; man sagte auch fulvihtes bäd baptismatis balneum A. 1640. E. 490. 1034. C. 299. 8: für taufen fulvian, fulvode E. 1044, später fullian, fullode; für täufer fulvihtere, fulluhtere. Woher ein so seltsamer ausdruck? den uns die ags. sprache unerklärt lässt, denn fullian implere C. 139, 29, gewöhnlicher gefyllan ist unverwandt und fulviht aus full plenus und viht creatura, res zu deuten, gleichsam implementum, perfectio, consummatio, scheitert schon an dem weiblichen geschlecht von viht, während fulviht den gen. fulvihtes bekommt, und ein unsinnlicher, in der kirche ohnehin unbekannter begrif widerstrebt dem Sollte das wort nicht aus dem lat. fullo (qui lavat, candefacit) herleitbar scheinen? fullare hiess mlat. weiss waschen und mnl. waren volre f. fullo, vollen f. fulich kann freilich aus lat. schriften der lare ganz üblich. Angelsachsen diese anwendung und beziehung von fullo nicht nachweisen; aber den sinn von abluere, mundare hatte fulvian sicher, da auch clænsian für taufen steht und E. 1035 geclænsod = gefulvod ist, vgl. das byzant. φωτίζειν und φώτισμα = taufen, taufe. Gerade so war im Norden skîra mundare, abluere und skîrn, skîrsla ablutio, purgatio technisch im gebrauch für taufen und taufe. Die

Gothen hingegen hoben den begrif der tinctio und immersio hervor in ihrem dáupjan, wozu das ahd. toufan und selbst alts. dôpian, altfries. dêpan stimmt; auch die Schweden und Dänen nahmen döpa, döbe an, die Engländer das roman. baptize. Doch habe ich in dem räthsel weder das v, noeh weniger die ableitung -iht erklärt, und will mich hier des versuchs begeben.

1631. vîtum âspêdde suppliciis feliciter erepti, von âspêdan. spêdan, spêdde ist prosperare, ditescere.

1642. ealde eolhstedas vetera delubra; man lese ealhstedas C. 258, 11 (mythol. p. 40.)

1647. sió år, der bote, ist vielleicht richtig, da auch altn. siá für så vorkommt.

1652. briste, hier confidenter.

1659. veor, dem zusammenhang nach: übel, leid, schwer (vgl. 1689 sår to gepolienne); wie mich dünkt der organische, hier zum erstenmal austauchende positiv zu vyrs pejus und vyrsa pejor, deren s ich gramm. 3, 620 richtig beurtheile. vorhin 1592 vyrrestan pessimi. läse man C. 29, 6 für vora veorra malorum, so ergäbe sich noch ein beleg.

1661. hie gevunian, bei ihnen wohnen, wörtlich sie (eos) bewohnen, vgl. 1671. 1697 vunian mit dem acc.

1665. veras vif samod, männer und weiber; ein and zwischen die beiden ersten wörter zu schieben, ist wol überflüssig.

1669. þät eovde, gregem. goth. avéþi.

1681. trymede torhtlice tir eádigra (so ist zu trennen) roboravit splendide gloriam beatorum. zwar das compositum tireádig ist unverwerflich (E. 604. C. 189, 13. 192, 16), allein trymede verlangt hier einen acc.

1687. herigeas preade turbas bellatorum corripuit, depraedationes inhibuit; vgl. breade A. 452.

1700. eine verstümmelte und schwierige zeile. man darf vermuten, dass Andreas die heimreise darum betrieb, weil er mit seinen freunden zusammen leben wollte. ich ergänze also eorlas oder ädelingas und verbinde Ac

(das in der hs. selbst längezeichen hat) mit håle in ein wort. Åchål scheint gleichviel mit onsund, ex asse integer, eichgesund, roboris instar vegetus, wofür ich freilich nur ein späteres eichelganz aus gramm. 2, 576 herbeiholen kann. unmöglich lässt sich aber hier eine partikel ac annehmen. Abgesehn von der seltenheit des ausdrucks åchål, machen sich sinn und alliteration nicht übel: volde åchåle ädelingas odré side sylfa gesécan. das altera vice müste die vollständige legende von Andreas verdeutlichen. das folgende pær ibi, ubi kann sich füglich auf diese ädelingas beziehen und apud quos, apud illos übersetzt werden; so bedeutet es auch B. 540 apud eum (Deniga freán.)

1703. hleahtre behveorfan in risum commutare. der sinn ist: das schlug dem mörder nicht zum scherz, zur ergötzung aus, sondern bereitete ihm höllenqual.

1704. auch dieser vers weist sich zu kurz aus und bedarf der herstellung. sid ås ette viam instituit (vgl. zu E. 996), er fuhr in der hölle rachen (ceafl) und verliess ihn nicht wieder, nach dem zweiten sid suppliere ich ofgeaf, oder ne ofgeaf. no am schluss des satzes bedeutet minime, nequaquam, z. b. Boeth. 32, 3 (p. 71): ic våt þeáh þät ge hit þær ne sécað, ne finde ge hit no.

1711. unslavne impigrum; äscrôf unslav E. 202. slav ist das engl. slow, altn. sliár, schwed. slö, dän. slöv. 1712. reótan flere, plorare E. 1083; ahd. riozan.

## ERLÄUTERUNGEN ZUR ELENE.

24. vridene välhlencan tortae catenae stragis. hlence ist das altn. hleckr, schwed. länk, dän. länke. C. 188, 31 bessere man: välhlencan scoc, catenas stragis concussit, cumbol lixton geht voraus, wie hier gåras lixton. välhlencan sind gewundne ringe und spangen, womit sich die helden schmückten, und die bei bewegung des leibs ertönten.

25. 130 hearding as, poetische benennung der helden, die sich ausserdem mir in dem gedicht über die runen darbietet (mythol. 205) und deren ursprung uns noch verborgen liegt.

26. das eingefügte sveót, turba, agmen, steht E. 124. C. 119, 5. 185, 23 (wo zu lesen sveótum) 191, 25. 109, 20. 209, 8. J. 140, 19; nicht in B. auch sonst in A. nicht. folcsveót C. 215, 2. wahrscheinlich verwandt mit sveótol manifestus, apparens: die sichtbare, erscheinende menge, wie hier selbst sveótole gesamnod vorausgeht.

28. välrüne ne måd, und geradeso 1099 hygerüne ne måd. midan ist-evitare, praetermittere, ursprünglich wol vereri, etwas scheuen, sich eines schämen, was hier auf den in rün mysterium enthaltnen begrif zu beziehen ist. hygerün bezeichnet secretum mentis, den innersten gedanken und stimmt völlig zum altn. hugrün Sæm. 195b; välrün secretum stragis, altn. valrün. die ahd. ausdrücke wären hugurüna, walarüna. vulf välrüne ne måd heisst demnach: der wolf unterliess es nicht, scheute sich nicht, im vorgefühl der nahenden schlacht, sein geheul anzustim-

men; der sich zum gebet neigende Cyriacus hygerûne ne måd schämte sich nicht seines herzens geheimniss vor gott zu entdecken.

29. 211 ûrigfeðera madidus pennas, poetisches epitheton für den adler und raben, J. 137, 25. ûrig deute ich aus dem altn. ûr ros, pluvia, der wilde vogel jagt in der dämmerung seinem raube nach und das gefieder trieft ihm von thau; man lese Sæm. 167b von den habichten, die åtfrekir heissen, wie J. 137, 44 der adler ætes georn, und val vito (stragem praesagiunt), eðr dögglitir dagsbrûn siá (aut rore conspersi diluculum vident.) gleichbedeutig ist de ávigfeðera C. 119, 24. Beide, ûrigfeðera und deávigfeðera sind composita, in deávig feðere und deávig sceaftum C. 188, 4. 199, 25 steht aber der lose dativ.

30. la d'um on la ste, den feinden (invisis inimicis) auf der spur. die raubthiere zogen dem feindlichen heere nach, in erwartung der leichen. lungre scynde (nicht seynde) cito festinavit, von scyndan B. 5136, altn. skunda.

31. ofer burgenta? dem zusammenhang nach ungefähr was ofer burga, ofer veallas, über die burgen (claustra, arces) her, das heer überzog die burgen, belagerte, überwältigte sie. es gibt wenig ableitungen auf -ent, ahd. -enz, inz (gramm. 2, 341), ein ags. fem. burgent wäre ahd. purginza. ein compositum burg-ent scheint ohne bedeutung, da ent das persönliche gigas ist (vgl. enta ærgeveorc A. 1236); besser also getrennt: ofer burg enta, arcem gigantum, die uralte burg. ofer Burgendas oder Burgendan, trans Burgundiones (vgl. gramm. 2, 343) zu ändern läge nahe; wie der dichter es sich vorstellt, brechen Hûnas, Hrédgotan und Francan über die Donau ins römische gebiet, da musten sie auch die grenze der damals den Römern benachbarten Burgunden überschreiten; doch ziehe ich burgenta vor.

33. åver usquequaque, uspiam, schlechte schreibung f. åhver, åhvær, ôhvær B. 3472; ahd. iogihuår. doch steht auch AB. 8, 28 åver ne hêrdon uspiam non audiebant; 8, 66 åver þå geta. Zwar åv lässt sich aus åv, æv (goth. áiv) und åva (goth. áiva) vertheidigen (åhvær selbst wäre

= avhvær), dann aber das er kaum erklären; vgl. engl. ever. Solche geläufige partikeln unterliegen allerwärts der kürzung.

36. eóred cestum, electis legionibus. eórod, eóred ist agmen, legio C. 187, 27 und cest = cyst auswahl. on älfylce in provincia aliena von fylce altn. fylki; við älfylcum contra peregrinos B. 4737.

38. vîcedon habitarunt, hier castra metati sunt; das vorherstehende städe nehme ich = stade litore, als nähere bestimmung des on Danûbie, und gleich folgt nochmals: ymb häs väteres vylm. man sehe auch zeile 60. 65. 66.

39. verodes breahtme oder verodes bearhtme C. 181, 23, heriges beorhtme E. 205 exercitus fragore, impetu. bearhtm oder breahtm ist motus subitaneus; bearhtme subito, augenblicks J. 132, 27; mid bearhtme E. 864.

41. âh ŷ đan depopulari. C. 121, 8 scheint ahudan zu berichtigen in âh ŷ đdon.

51. clynede gleichviel mit dynede, sonst nicht aufzuweisen, wird aber richtig sein. Lye hat clyna metallum, und clyniga (l. clynian) pulsare.

53. van oder von, gen. vannes, vonnes drückt aus ater, fuscus und gilt, wie hier, vom raben, von der nacht und der dunkeln woge: se vanna hrefn J. 137, 37; se vanna fugel C. 119, 22; vonn välceásega C. 188, 6; on vanre niht B. 1398; van under volcnum B. 1398; gesveorc vonn and veste C. 7, 22; vonne vægas C. 8, 4; vonnan væge C. 83, 13; vonne välstreámas C. 78, 30; vonne ýda C. 86, 13.

53. välfel saevus instar stragis, cupidus stragis. fel, gen. felles, crudelis, atrox dauert noch im engl. fell fort, begegnet auch oft in der mnl. sprache (Reinh. fuchs p. XXXII.)

53. verod väs ontyhte, entw. ist zu lesen ontyht impulsus, instinctus, excitatus, oder, was ich jetzt vorziehe on tyhte, in itinere, im zug, von tyht ductus, ahd. zuht

54. hle ovon hornboran mugiebant, intonabant cornicines.

56. câfe alacres, fortes. ich zweifelte, ob der acc. pl. des seltnen adj. (aus den dichtern nur dies eine beispiel) nicht cafe, folglich der nom. sg. cäf zu schreiben sei?

allein der comp. lautet Boeth. 34, 7 p. 87 nicht cäfra sondern cafra, und das muss cåfra sein. allen übrigen deutschen sprachen scheint das adj. abzugehn, doch ist das mhd. kip rixa, animositas, mnl. kif zu erwägen, wodurch ein kiben, keip, ags. cifan, cåf wahrscheinlich, der lange vocal also bestätigt wird.

- 56. tò ceáse ad pugnam, zur schlachtentscheidung. von ceósan, eligere, das dem alterthum in vielfacher beziehung zu krieg und kamp stand. ceás ist gebildet wie leás von leósan, und das vorhin aus C. 188, 6 angeführte ceásiga setzt jenes subst. voraus.
- 61. módsorge väg animi curam papendit, eine epische ausdrucksweise, ebenso: gnornsorge väg E. 654; hygepryde väg C. 135, 6. ähnlich doch unterschieden: módceare seád B. 3981; mælceare seád B. 378 von seódan coquere.
  - 63. verodleste copiarum defectus.
- 65. (vigena) hróra tó hilde (militum) ad bellum exercitatorum, fortium; hrôr scheint mir unser rührig, agilis, mobilis, gehört also zu hrêran, ahd. hruoran. für die bedeutung pronus, caducus (die eher auf hreósan, hreás, hruron, also auf hror mit kurzem o führen würde) kenne ich keinen beweis. Boeth. 41. 5 steht hrorum neatum offe unhrörum, was aber ausdrückt mobilibus belluis sive immobilibus und dem vorher gebrauchten stŷriend und unstŷriend ganz gleich ist. B. 53 sagt fela hror nicht decrepitus, sondern multum exercitatus, und B. 3257 bæm hrôran viro strenuo. Ja allmälich mag hrôr ganz den sinn von fortis, firmus annehmen, so findet es sich häufig in den psalmen: hrôres folces populi fortis 77, 56; hrôrê stence forti odore 132, 2; hrorum potentibus 126, 4; heáhsetl hrór thronum firmum 88, 26. 102, 18; hrórê gepance forti cogitatione 101, 16; wofür gewissermassen auch unhror gesetzt sein könnte. übrigens sollte der gen. pl. eigentlich hrorra geschrieben werden, wie man auch ps. 77, 47 liest.
  - 67. 873 on neáveste, in vicinia, praesentia ps. 90,

10; nom. neávest, neávist C. 148, 36. altn. návist, ahd. náhwist (Graff 2, 1062.)

72. on veres hade, in figura, forma viri. had, ahd. heit status, ordo. on hade E. 739.

73. hivbeorht facie, specie lucidus, = vlitebeorht, hiv species oben zu A. 725.

75. of slæpe onbrägd e somno expergefactus est C. 96, 2; von onbregdan.

76. eofurcumble s. die vorrede.

78. nihthelm toglåd, noctis velamen evanuit; gegensatz von nihthelm gesveare B. 3576.

82. e g e s a n h v ô p a n terrore minitentur, vociferentur; ich habe das sinnlose hvovan unbedenklich gebessert, weil dieselbe redensart anderwärts wiederkehrt: egsan hveóp C. 185, 12; blòdegesan hveóp C. 208, 3; egesan ist dat., vielmehr instr., wie aus deáde hveóp C. 206, 6 und dem in apposition gleich nachfolgenden heardre hilde erhellt: drohte mit kriege, mit tode. hvôpan, hveóp atrociter minari ist das goth hvôpan, hváihvôp gloriari unterschieden von vôpan oder vépan, veóp flere, aus welchem das subst. vôp fletus (s. zu A. 1279) stammt. him hveóp C. 159, 18 offenbar: drohte ihm; doch B. 4531 hat hveóp den sinn von flevit, ejulavit und hier würde ich lieber veóp lesen. Beide verba zu verwechseln lag den schreibern nah genug, da rufen bald in zurufen und drohen, bald in klagen, wehklagen übergeht.

88. fäle fridovebba heisst hier gottes bote, wie sonst fäle freodoscealc C. 138, 33. 150, 25, die hausfrau aber fäle freoduvebbe im trav. song 11 oder bloss freduvebbe B. 3880; ausdrücke, die uns weit ins alterthum zurück versetzen. Zuvörderst muss ich an der schreibung des adj. berichtigen; es ist das ahd. feili, deshalb schien fæle nöthig, allein das altn. falr, schwed. und dän. fal weisen auf kurzen vocal, fäle. ahd. ei steht hier für e (gramm. 1, 107 der dritten ausg.), die bessere form fali, feli ergibt sich noch hin und wieder (Graff 3, 495.) Die ursprüngliche bedeutung venalis, vendibilis ist im hd.

und nord. die einzige geblieben, im ags. die älteste: fälne hlåf panem vendibilem ps. 52, 5; åttor älfäle hatten wir A. 770. feil bezeichnet aber nicht gerade das was man verkaufen will, sondern was man kaufen und verkaufen kann, was in handel kommt. Da nun im alterthum weiber und knechte durch kauf erworben wurden, passt das adj. auf beide, wie das lat. venalis ganz besonders vom servus gilt; weil sie dem mann und herrn hörig und eigen sind, heissen sie fäle, ohne herabsetzung oder vorwurf. So geschah es, dass fäle allmälich den sinn von proprius, familiaris erlangen konnte, und wie das ähnliche svæs, goth. svês. ahd. suås nebenbei auch carus ausdrückte, die ags. ps. brauchen es verschwenderisch, während es im ganzen B. kein einzigesmal vorkommt. fäle sceap sind oves propriae ps. 76, 17, 77, 52. 78, 14. 99, 3; his fale folc. sein eignes volk 94, 7. 148, 14; min fäle earm, mein eigner arm 88, 18; bîn fäle hûs, dein eignes haus 78, 1; bone fälan gebanc, den eignen gedanken 138, 20; burh fäle vord, durch mein wort 144, 21; fäle blæcern lucerna propria 118, 105. 130; foldan fäle, terram tuam 84, 1; fälne god, seinen gott, den lieben gott 83, 6; fäle dryhten 117, 6. 118, 16; fälum fäder 88, 23; fälne helpend 88, 36; fäle fultum 77, 34. 90, 2. 113, 18; fälre frofre frofre proprii solatii 76, 3; fälre hælu propria salute 118, Man dürfte darum auch jenes fälne hlåf auslegen: das eigne oder liebe brot und fäle fridovebba: der eigne, holde diener; fäle freond C. 170, 26 kann der liebe oder treue sein, weil ein familiaris zugleich auch fidelis gedacht wird. Auf solche weise erkläre ich mir den zusammenhang des ags. fäle mit dem ahd. feili, altn. falr; es bleibt übrig fridovebba zu deuten. vebba ist textor, vebbe textrix, von vefan texere, ihr bb verhält sich wie in häbban, åsvebban, ribbe u. a. m., vgl. vebbade A. 672, vebbedon E. 310; die ahd. form würde weppeo, weppeå lauten, wie rippi, stuppi. Das geschäft des webens lag wiederum frauen und knechten ob, frido scheint mir hier die ruhe des haushalts, den hausfrieden zu bezeichnen und fridovebba, fridosceale, fridovebbe sind schöne namen, die uns den sinn des alterthums für häusliches glück bewähren, so unpassend auch der dichter einen friedewebenden boten hier dem kriegerischen helden im traum erscheinen lässt.

89. volc na hrôf C. 196, 28 culmen nubium. hrôf (m.) ist das engl. roof, domus, tectum, culmen, lacunar, vgl. vätera hrôf C. 214, 18; folca hrôf C. 10, 8; vorulde hrôf C. 241, 20; on heanne hrôf C. 244, 2; on hrôfe hean landes C. 175, 20.

90. golde geglenged, auro ornatus; golde geglengde AB. 15, 7.

96. clænra gemang, lucidorum i. e. angelorum coetus, vgl. 108. 118.

99. onlice similem gehört zu rode erucem. 103,; wie gevyrcan 104 abhängt von heht 99.

106. vigend vreccan? man wird wol veccan, veccean excitare zu schreiben haben, dagegen væpenþräce und heorueumbul auf fårian zu beziehen. doch liesse sich yreccan etwa auslegen expellere, excitare vgl. zu A. 269.

110. veorces gefeah Martis opere gavisus est, wie der krieg beaduvebre heisst; anders E. 848. sides gefeah E. 247.

111. 243 sid beheold, hielt den weg fest im auge, solgte unverrückt nach.

113. holtes gehleda, silvae socius, incola, latro, der wolf, wie ihn die thierfabel silvigena, hölzing nennt (Reinh. L.V.) die edda heidingi tesquarum iucola. Sæm. 245a. gehleda von hlod agmen praedatorum, latronum (vgl. zu A. 42.)

115. herg'a gring turmarum strepitus, collisio, occisio? ich habe dies gring sonst nicht gelesen, aber gleich nachher 126 steht grungen — crungen, also gring — cring.

117. flåna scuras sagittarum imbres, procellas. flån alth. fleinn.

118 geolorand B. 870, der schild heisst gelb, fahl, weil aus lindenbast geslochten.

:119. 141 hilde nädran J. 137, 68 pugnae s. bellomae serpentes == sagittae, jacula, die zischenden nattern gleich durch die luft sausen, zu verwunden gierig sind. 123. indufon immerserunt.

124. þúf vexillum; bæron þúfas J. 137, 27; vundon þúfas C. 199, 22; þúfas þunían C. 187, 32. Beda 2, 16 erzählt, könig Eádvíne habe sich überall eine fahne vortragen lassen, illud genus vexilli, quod Romani Tufam, Angli vero appellant Tuuf (l. Thuuf.) Die Römer und Byzantiner verstanden darunter weniger eine fahne, als einen helmschmuck, vgl. Ducange s. v. Lydus de magistrat. 1, 8 behauptet, was die Römer jubas hätten die Barbaren τούφας genannt. Wahrscheinlich bedienten sich die Gothen des ausdrucks, ahd. und altn. ist es nicht mehr.

127. instäpes illico, in Alfreds Beda steht dafür instäpe. man vgl. ahd. stephim passim, gradatim (gramm. 3, 136) und mhd. stapfes Wh. 390, 10. verschieden ist steapes C. 154, 16.

141. heap vas gescyrted agmen erat imminutum, von sceort brevis, parvus.

149. hude hremig praedae, spoliorum compos, vgl. federum hremig A. 864; fratvum hremig B. 4103 hild väs gesceaden, die schlacht war entschieden, zwischen ihm und den feinden war es nun durch die schlacht entschieden.

151. com þryðbord scenan. das verbum ist en A. 1143 erklärt. þryðbord mächtiger schild, wie þryðarn starkes haus B. 1307. Den eigentlichen sinn der redensart muste uns der brauch heimkehrender sieger im alterthum aufschliessen; was that der könig im heer mit dem schild, wenn er nach haus (burga neósan) wolkte? scenan könnte bloss sagen in die höhe heben (zeigen, scheinen machen) aber auch rütteln, schutteln? man muste einer mäheren beschreibung habhaft werden. bord hafenian, væpen hafenian Byrktnóð 122, 27. 130, 15. B. 3146 den schild heben und dabei den speer drehen (vgl. B. 469 und Byrktn. 122, 28. 130, 17) scheint davon verschieden und drohende trotzige, zürnende gebärde.

154. to sionode ad synodum; seonoddomas E. 551; ein durch die kirche weitverbreitetes wort, mhd. sinet, senet. 163. boldes brytta domus dominus.

193. dagana tid; dagena tid ps. 77, 32. 88, 88. für daga, die schwache form statt der starken, vgl. gramm. 4, 585.

194. väs on sålum, gavisus est B. 2107.

200. hine getengde, se coegit, injunxit.

208. fortyhte, fortihte, pellexit.

211. vergđu dreógan damnationem pati. goth. vargipa; vgl. 295. 296. 310. 951.

221. gehyrvan increpare, reprehendere; hyrvdon, hervdon E. 356. 388.

230. væges helm? ich bessere holm, vgl. vægholm B. 432.

237. ofer fifelvæg trans oceanum; anderwärts fifeldor ostium oceani; fifelstreám oceanus AB. 26, 51. mit grund hält man zu diesen ags. fifel das altn. fimbul in den eddischen zusammensetzungen fimbulvetr, fimbulpul, fimbulpulr, fimbulliód (Leos Beóvulf p. 54.) es scheint der begrif des rauschens, tosens darin gelegen; fimbulfambi Sæm. 23a bedeutet einen thörichten schwätzer.

289. earh geblond, oceanus, mare, ich habe eargebland (årgeblond A. 383) mythol. XXVII gedeutet mixtio aristarum, die schreibung earh führt auf sagitta, telum (zu A. 1049) und mixtio telorum, spiculorum schiene dem gårsecg näher. mir scheint aber auch ear arista ein älteres earh zu begehren, wie spica und spiculum sich berühren, also bleibt jene auslegung immer gültig. man vgl. selbst das lat. arcus.

244. A. 223. brecan ofer bädveg, navigare per mare, bestätigt die A. 512 versuchte deutung von brecan. Das folgende snyrgan scheint festinare, celeriter ire, was B. 799 snyrian, snyrede heisst.

248. tô hŷđe ad litus. ät hŷđe stôd B. 68.

252. ŷchofu, navigia, eigentlich undarum domus.

254. 55. man könnte auch dieser lücke entsagen und sic güdeven unmittelbar aneinanderreihen. hec geht auf jähöfu. die schiffe sollten am ufer warten, bis sie die königin wieder besteigen würde. der alliteration genügt die zeile.

264. hyrstum geverede, ahd. hrustim giweritê. 332 golde gehyrsted.

265. sincgim locen; gim ist nicht bloss gemma, sondern leuchtender schmuck überhaupt, sincgim kostbarer schmuck. locen clausus gilt von ineinander gewundnen ringen und spangen, locene und vundene beägas bezeichnen dasselbe; locen syrce B. 3009 ist ein aus solchen ringen bestehendes hemd, hringed byrne B. 2491. in unsrer stelle werden köstliche ringe und spangen gemeint, die der herr seinen kriegern geschenkt hat.

273. 383 ymb lytel fäc brevi tempore. vgl. 959.

288. 386. 558 vordum negan. Kemble, der im app. zu B. diese drei stellen anführt, glaubt dass für negan hnægan zu schreiben sei, wie B. 2637 vordum hnægde verbis compescuit, subegit, wo jedoch die lesart selbst undeutlich scheint und Grundtvig hnescte mulsit, lenivit setzt. Aber auch C. 179, 4 heisst es vordum nägde, nicht hnægde, überall ist der sinn weniger verbis flexit, als verbis compellavit, aggressus, allocutus est; und noch bemerkenswerther ist die redensart: viste genägdon cibo instruxerunt, victum suppeditaverunt C. 185, 30. Es darf also nichts geändert werden. die quantität des vocals wird von aufschlüssen über die wurzel abhängen; kaum zu denken ist an nagen rodere, eher an das das nag, dessen ablaut in genöh, genög satis erscheint, was auf negan führen könnte.

294. etwa zu ergänzen svicon, defecistis, defuistis, pære snyttro? doch das folgende viðvurpon reprobastis verträgt sich nicht recht mit dem dat. der sache.

298. mid horu, horve sorde, luto.

301. spadl sputum habe ich hergestellt; man findet so, und spadl, spatl geschrieben.

323. georne sont on diligenter quaesiverunt und in gleichem sinn georne smeadon E. 414; vgl. georne häd E. 599 bat angelegentlich; ic georne våt A. 498 apprime novi.

326. svå tiles svå trages, sive boni sive mali (aliquid) denn 954 stehn sich tire ådig heatus und trag malus gegenüber, wie sonst tile and yfle. Nimmt man aber

tiles und trages mehr absolut, so könnten sie die adverbialbedeutung apte und inepte, oder libenter und invite haben. untraglice E. 411 ist non male, non inepte, oder non invite? denn trage E. 667 möchte ich invite übersetzen. Auch die kürze oder länge des a in diesem sehr sehtnen adj. (in A. B. C. begegnet es gar nicht) unterliegt zweifeln, für jene spricht das altn. tregr invitus, segnis, für diese das ahd. trägi.

340. on degle, on digle, clam.

342. västmum geåcnod (geeácnod) fructibus, i. e. prole aucta, foecundata. þurh veres frige, viri semine, goth. þaírh vaíris fráiv, altn. vers fræ (oder frió.) von beiden altn. formen stimmt fræ zum goth. fráiv (wie hræ zu hráiv), frió zum ags. frige. der ags. ausdruck ist mir ausser dieser stelle nichi erinnerlich.

346. frum đa god; 502 frym đa god, deus initiorum, deus aeternus.

358. þå véregan neát bruta animalia, eigentlich misera.

360. gnyrnvræcum feógað odiis prosequuntur.

370. þám rihte viðroten häfdon, contra jus feceratis, von viðreótan repugnare? was sonst nicht vorkommt, und der bedeutung von reótan plorare abliegt. gleichviel ist viðsa oan 391.

377. purh sidne sefan, prudenter, eigentlich mente lata, varia, i. e. undique circumspiciente.

378. môdevânige mente afflicti, consternati.

383. 551 salor aula regia; mir nur aus diesem gedichte bekannt.

386. vlåt ofer ealle, schaute über alle, gebärde des stolzes; von ihrem thron herab überblickte die königin alle versammelten.

402. eorre vurde, irata es.

403. peódon bealva vid pec æfre, nihil unquam in te mali commisimus. peódon für peóddon?

410. þriste aperte.

424. e o fota criminum, culparum. in Alfrêds gesetzen liest man cap. 22: be e o fetes andetlan, de confessione

criminis; gif mon geyppe e o fot si quis revelet crimen. ein sonst seltnes, der wurzel nach dunkles wort, vielleicht verwandt dem zu A. 142 besprochnen e a fod, das in vocal und ableitungsbuchstaben absteht; hierbei fällt mir eine schwere stelle der edda ein: frêtt hefir öld ofo þå Sæm. 251a, wo wahrscheinlich gelesen werden muss o fo đa.

429. meldan proditores.

436. yppe bid, manifestum fit.

443. 953. geflitu ræran contentiones moliri.

446. min svæs sunu! gewöhnliche anrede, mein eigner, lieber sohn! vgl. 517 und oben zu 88 über fäle.

451. ich würde die lücke so herstellen: mid yldum de áh, inter homines viget (vigebit.)

467. on moldvege, in terra; anderwärts auch foldveg.

473. æht besæton scheint mir hier concionem habebant, obgleich dieser sinn eigentlich ist æht opes; hier jedoch handelt es sich von zusammenkunft und rathschlag. bestätigt wird meine auslegung durch die parallelstellen A. 410. 608.

483. eallra prymma prym, wie gleich darauf 486 ealles lechtes lecht, und 768 ealra füla fül, eine beliebte steigerung des begriß (gramm. 4, 726.)

490. äfter fyrste, bald darauf, nach einiger frist.

492. stånum vorpod; 823 stångreótum vorpod, lapidatus, gesteinigt. man drückte dies aus nicht mit dem starken veorpan, sondern dem abgeleiteten vorpian. auch ahd. unterscheiden sich werfan und worfon.

494. pingian, mit dem dat. der person, intercedere pro aliquo, C. 296, 29.

498. feore beræddon vita privabant.

510. stånum åbre otan, lapidibus frangere, occidere.

514. synna vunde peccatorum vulnere, redensart der kirche.

521. ofer pearf magna necessitas.

522. purh leó dor ûne, eigentlich carminibus, hier sapientibus dictis.

546. veóxon vordevidum, sermones continuabant, sie redeten immer noch über diese sache, eigentlich sie

wuchsen an gesprächen. ähnlich alts.: bigunnun im quidi managa wahsan Hel. 175, 9. heahtedon deliberabant, nicht etwa das goth. bahtêdun cogitabant, welches ags. bohton lautet und gleich 548 folgt, sondern vom inf. heahtian, heahtode C. 6, 21.

548. brydedon rependebant, deliherabant.

555. leódgebyrgean, cives, vgl. leódburh C. 150, 33.

558. cŷddon craftes miht, sagten was sie wusten, beschlossen hatten, craft ist scientia.

576, mid fæcnê gefice, dolosa fraude. dies sonst unaufweisbare gefic oder gefice ist dennoch sicher und mit dem vorausgehenden fæcne unmittelbar verwandt. man hat ein fican, fâc, ficon anzusetzen, aus welchem fâcen dolus (ahd. feichan), ficol versipellis (engl. fickle) und ein bei Lye vorfindliches befician decipere fliessen. von fâcen leitet sich das adj. fæcene, fæone, dessen instr. hier steht. B. 4132 ist der acc. sg. m. unfæcne sincerum, wofür ich unfæcenne vorziehen würde.

580. åvundrad? vundrian admirari, ahd. wuntarûn, was soll ein transitives åvundrian? der sinn bringt: dieser trug (leás) wird euch zum tode (voruldgedâle) ausschlagen, gereichen, åvundrad veordan. liegt darin: zu euerm erstaunen, schrecken, dass ihr euch wundern werdet? ich möchte ändern: åvended conversus.

581. gesédan, probare, wahrmachen, von sôd verus, altn. sanna. svefn geséded C. 257, 7; gecýded and geséded Beda 4, 8.

582. þá vyrd bemiðan, occulere fatum, verbergen was geschehn soll. gegensatz: onvreón vyrda gerýno 588.

589. æriht legem, eigentlich legis jus.

592. him gehyrde is, ingenitum.

597. on sibbe, ruhig, ungehindert, in frieden.

602. sundor acigde, seorsim vocavit.

609. oncyrran rex genidlan? genidla wurde zu A. 916 erklärt, oncyrran ist avertere, repellere, parallel geht voraus: på gehdu hebûgan; angorem evitare (zu A. 66.) rex scheint ein verderbtes wort, aber ein genitiv,

der bei genidta steht, wie E. 700 hungres. die alliteration fordert, zumal in so langgedehntem vers, noch ein auf cyrran und cvene gereimtes wort. Sollte nicht zu lesen sein cex = ceges, cäges, clavis? ceges genidla wäre gleichsam angustia clavis, d. i. carcer, Judas war der kömigin zu geisel gegeben und wurde von ihr gefangen gehalten. Da sich aber weniger gs als cs in x wandeln, gefiele mir noch besser cex = ceces, ceaces genidla angustia, necessitas faucis, maxillae, was den hunger umschriebe, der gleich nachher geschildert wird. der ausdruck stimmte völlig zu hungres genidla, was E. 700 für die nemliche veranlassung gesagt ist. Doch andere bestätigungen müssen solcher aushilfe erst das siegel aufdrücken.

613. in die lücke schalte ich beorne, als apposition zu him, und lege nun aus: und wenn dem mann brot und stein zu gesicht (vor augen) kommen, (vgl. beornes viri E. 709.) 1062 bû, die alte dualform geht auf hläf und stån, wie E. 888 auf lic und såvl, C. 12, 18 auf Adam und Eva. dies bû gleicht dem tû A. 1035. E. 2, ja in bût û verbinden sie sich.

614. streac and hnesce, hart und weich, nemlich der stein und das brot.

616. 963. bega amborum B. 2080. 2241, wie tvega duorum; organische formen, dem altn. beggja, tveggja, ahd. peiò (?) zueiò entsprechend, und den späteren begra, tvegra vorzuziehen; doch steht begra E. 1009. dat. bæm E. 804 neben båm, wie þæm und þåm schwanken. Diese zeile gewährt uns nun auch das wichtige, bisher unaufgefundene beneah (so ist zu schreiben, nicht beneáh) eget, indiget, welches ganz das goth. binah ist, ohne zweifel auch ahd. pinah lautete. das prät. benohte indigui bot sich vorhin A. 1160. 1705 dar. die impersonale anwendung beneah mec (me oportet), beneah hine (eum eportet) lässt sich mutmassen, wem etwas noth zu thun ist, der muss es; so berührt sich oportet mit opus habet und das ahd. gidarf mih (me oportet, gramm. 4, 235) steht neben pidarf oder gidarf (indiget.) vgl. geneah zu E. 1066.

628. die conjectur hvurfe (excederet) war übereilt, denn

der sinn fordert ein auf den besitz und erwerb, nicht den verlust des himmelreichs gerichtetes verbum; besser also würde man hygde cogitaret setzen, wezu sich auch der dat mode, animo schickt. Die ganze stelle ist so zu fassen: die wahl that ihm weh, entweder ob er seinen gedanken auf den himmel stellen und das gegenwärtige irdische glück aufgeben, oder ob er das verborgne kreuz nicht offenbaren sollte (für welchen fall ihm verlust der seeligkeit verkündet war.)

632. vorn multitudo, magnus numerus, nemlich vintra, geara, es gilt aber auch von andern dingen, vitena vorn, misdæda vorn, vorda vorn A. 904, und die bedeutung scheint eigentlich grex, agmen, so dass es zu varnian cavere, providere, tueri, ahd. warnôn instruere, munire gehören könnte, insofern die heerde gehütet, versorgt wird.

645. þat vas fær micel allenfalls dolus, periculum; oder wenn man far schriebe expeditio magna, nemlich der trojanische krieg (vgl. E. 93.) weil aber dann die 646 folgende partikel ponne (quam) ohne bezug bleibt, so möchte ich emendieren: pät väs fyr micle, fuit multo remotius, dieser berühmte krieg liegt euch weit ferner (im laufe der jahre, geära gongum), als das edle ereignis der kreuzigung des kerrn und der verbergung des kreuzes. vielleicht kann fär statt fyr, feor (prius) stehn bleiben. man erwäge das engl. får. Nach gongum gehört aber ein punotum.

667. ist mir nicht recht klar und die lesart hat vielleicht gelitten. vorerst möchte man nach and die präp on wiederholen, so dass on gehäu and on tveön beide mit gespræce verbunden würden, er habe es in angst und in zweifel gesagt, sviäost maxime. doch könnte anch geschrieben werden: and tveönde sviäost, maxime dubitans, haesitans, welche worte es dann frei stünde, auf gespræce oder auf das folgende vende zu beziehen. vende couvertebat und vende putabat verwechseln sich in ags. texten, wenn der lange vocal unbezeichnet bleibt, aufs leichteste. hnägre muss comparativ von hnäh humilis, abjectus sein, da sich kein gen. sg. fem. des positivs annehmen lässt;

darf nun nach vende (wie nach andern geläusigen verhis, vgl. gramm. 4, 132—134 und oben zu A. 1393) der ins. vesan oder veorden unausgedrückt bleiben, so entspränge der simn: er glaubte, dass es ihm ühel ergehn werde. Ein andrer vorschlag wäre, him in hine zu ändern und dann vende zu schreiben: er wandte sich ab, bei seite, wenn hnägre das bedeuten kann. vgl. A. 1598 þrage hnägrap.

679. feores ingepanc animi intimam cogitationem, sonst auch modes ingepanc.

684. burh eorne hyge, iracunde, wie oben hurh sidne sefan.

695. clommum beclungen, vinculis marcidum.

698. hálsie, obsecro, adjuro, ahd. heilisón.

704. dogorrimum, 779 dogorgerimum, numero dierum. dogor ist das altn. doegr, worunter der zwölfstündige wechsel halber tagszeiten verstanden wird. ein ahd. tuogar neben tao ist uns verschollen. dogora gehvam B. 175; dogora rim C. 98, 5. 155, 12.

706. mid dysige purhdrifen, stultita imhutus; das neutr. des adj. dysig (engl. dizzy) steht öfter substantivisch. auch der mhd. sprachgebrauch hat solche verwendung der adjective.

708. sió þær häleðum sceód, ich möchte dafür das allgemeine: quae viris imperavit, insofern sceádan ausser sejungere auch discernere, regere, gubernare ausdrückte. zu A. 18 ist eine härtere bedeutung nachgewiesen worden, ebenfalls mit dem dat. der person, und etwa liesse sich in unsrer stelle häleðum von den Juden versteheu: quae istos viros ursit, pressit? vgl. häleðum cýðan 660. 670.

723. vunian välreste, sepulerum habitare, d. i. sepultum jacere, vgl. 844 foldgräf. välreste C. 99, 8. vunian regiert in der älteren sprache den acc., z. b. cealde streámas B. 2520; þå vederburg A. 1697; vic A. 131. 1311. stunde statim, mhd. ze stunde.

724. elnes oncŷdig? ich mag nicht ändern uncŷdig ignarus E. 960, was hier nicht passt, auch nicht elnes anhydig, wie E. 828, sondern vermute für das sonst nicht

aufzuweisende adj. die bedeutung praescius, augurans, was goth. anukunpeigs, ahd. anachundic heissen könnte. der betende ahnt im geist die offenbarung göttlicher macht (ellen.)

741. ymbsealde circumdati.

744. beveotigad, bevitigad custodiunt, observant.

748. vôđa vlifegaste (so lese man) carminum pulcherrimum, vlitegoste ist acc. sg. fem., im cod. exon. vôđa vynsumast, carminum jucundissimum, vôđcrāft poësis, vôđgifu facundia, vôđsong propheticum carmen, vôđbora orator, poēta, wie gidda (zu A. 1479) beides bezeichnete. Mich dünkt das goth. vôþs dulcis, suavis, ags. vêđe ps. 163, 32, alts. wôthi Hel. 36, 3. 140, 7 gehören dazu, weil die kunst des dichters erfreut. svêg þäs vêđan sanges steht bei Beda.

753. tire getäcnod gloria, decore insignitum. hieran könnte genügen, die worte haben aber noch merkwürdige beziehung. auch J. 137, 18 heisst es: ge dom ägon, tir ät tohtan, svå eov getäcnod hafad mihtig dryhten, ihr tragt preis und ruhm davon im kampf (tohtan, vgl. E. 1180), wie euch der mächtige herr gezeichnet hat, und als Beovulf des erlegten feindes haupt überbringt, ruft er 3306 aus, dass er es thue tires to täcne, zum zeichen des ruhms. Nun erinnere man sich aus dem ags. gedicht über die runen, dass bei dem buchstaben T gesagt wird:

Tir bid taena sum, healded trýva vel vid adelingas, a bid on farelde ofer nihta genipu, næfre sviced.

tir ist ein helden nie triegendes zeichen auf der fahrt durch die finsternisse der nächte; dachte man sich ein leuchtendes gestirn darunter? warum aber täcna sum? eins der zeichen? vielen, wo nicht allen heidnischen göttern scheinen bestimmte zeichen und symbole heilig gewesen zu sein, wobei das kriegerische alterthum vorzüglich an waffen dachte. des donnergottes zeichen war der hammer, dem gott des kriegs und siegs werden speer, pfeil oder schwert zugeeignet worden sein. Der kriegsgott hiess ags. Tiv, welcher name sich mit dem worte tir == tŷr (wie ahd. Ziu mit zior) nah

berührt; den ausdruck tires tâcen mögen christliche Angelsachsen einem älteren heidnischen Tives tâcen unterschoben haben, wie sie die rune tir statt Tiv nannten, die noch ahd. Ziu und altn. Tŷr nach dem gott heisst. Auch die poesie entsagte jener heidnischen redensart nicht leicht, sondern milderte sie gleichfalls in tires tâcen und tire tâcnian. Die wiederkehrende zusammenstellung der beiden worte fällt auf ebenso sehr als die ähnlichkeit der rune T mit dem ohne zweifel sehr frühe gangbaren planetenzeichen für Mars. Bemerkenswerth wählt der ags. dichter für beschneidung den heidnisch klingenden namen sigores tâcn C. 139, 17. 36, in der genesis 17, 12 heisst sie nur ein zeichen des bundes, signum foederis, sigor aber ist triumphus nicht foedus. hernach E. 1121 lesen wir sigores tâcen für wunderzeichen; E. 85 war es das kreuz.

757. cvacađ tremit, von cvacian, engl. quake.

758. brogden mæl, das geschwungne, gezogne schwert bregdan movere, vibrare gilt wie das aktn. bregda yom schwert vgl. A. 1541.

752. sió vèrge sceolu, misera cohors, wie hernach 835 årleåsra sceolu inhonestorum turba; vigendra scola bellantium turbam AB. 26, 62; in gleichem sinn setzt der alts. dichter des Hel. siebenmal scola (nicht scuola.) B. 2634. 3922 scheint: mid his handscale, hondscole einen kleinen haufen zu bezeichnen. Das schwanken der vocale verdächtigt aber die abkunft des worts aus dem lat. schola, wofür sonst die redensart: on minre scole gelæred Boeth. 3, 1 redet.

766. þeóstrum forþylmed J. 134, 55 tenebris circumdatus.

782. þurh þá beorhtan; merkwürdig, dass Maria hier schon seó beorhte heisst.

785. geh ŷvdest = geŷvdest ostendisti; das eingeschobne h soll den hiatus mindern.

794 radores ryne firmamenti cursus.

804. mid bæm handum plegade, plausit; diese bedeutung hat plegian, sonst ludere (A. 370), öster. Sollten

nicht auch das lat. ludere und plaudere einander nahe liegen? und ist plegian (engl. play) aus der letzteren form entsprungen?

811. manveoroum, nefario, scelerato.

816. mane sie, memor sis, gleichbedeutend dem 818 folgenden gemyndig, und mit ihm aus der wurzel gemunan meminisse stammend, wohin auch manian monere, myne mens u. s. w. Ich habe dies einfahhe adj., wofür man eher mene oder myne erwartete, ausserdem nirgend gelesen.

828. elnes anhydig, robore firmus, constans C. 254, 1. B. 5330. hernach 847 superbus, fortis.

829. þät scheint hier gesetzt für ôđ þät (donec) und das folgende funde inveniret, gehört dazu; oder drückt þät bloss die absicht aus, auf dass, damit? ôdbät hat sonst den ind. bei sich, z. b. A. 826. 1306.

830. worauf aber beziehen sich die prädicate behelede und gehode? dem verstand nach auf rode crucem, was jedoch nicht vorhergeht, viehnehr das neutr. treo. auch erwartet man erst noch den acc. des pron. hi, hig, heo eam, denn jene participia scheinen acc. sg. f. eher als acc. pl.

831. under neólum nässe, sub terra profunda, ima: näs, nes (m.) ist, wie man sieht, erdschichte, erdlage; auch C. 266, 32: nider under nessas in hone neóvlan grund; B. 2719 nässa genipu rupium caligines. das altn. nes (n.) bedeutet vorzüglich einen solchen in die see ragenden felsen, ein vorgebirge. side sænässas B. 444. 1136; näshleodum B. 2853. die sonne entweicht hinter den tiefen herg oder erdrand, niflan näs A. 1306. Ich wüste keine andre wurzel als goth. nats, ahd. naz (humidus, madidus), ein dem ags. und altn. dialect sogar ausgestorbnes adj.; dann läge darin der begrif nasser und feuchter erde. Das lat, humus und humilis haben kurzen, humor und humidus langen vocal, dennoch könnten, sie sich verwandt sein.

833. in pam reonian hofe. das ags. neutrum hof hat nicht sowol die bedeutung aula, als die allgemeiners domus, habitaculum, locus. Wenn nach Kembles vorschlag

andern synonym svå väter bebûged, quam late aqua (terram) amplectitur. man muss vor dem svå noch ein andres svå vide, svå side hinzudenken, das bald fehlt, bald ausgedrückt wird: svå vide svå väter bebûged A. 333; svå side svå sæ bebûged B. 2447.

986. fe a la mæla longa tempora (eigenti. multum temporum), dasselbe was feala tida E. 1044.

990-92, dieser satz, ein schönes beispiel von macht und freiheit der alten construction, ist so zu übersetzen: non erat tunc in oppidis penuria sciscitantium nova ex iis, qui loricis deauratis induti e longinquo advenerant. gewöhnlicher wortstellung: näs bå in burgum gåd fricgendra feorran geferede under goldhoman. die boten der königin durchzogen in prachtvoller rüstung das land, war das sitte des alterthums? gåd ist defectus, egestas, goth. gáidv (gramm. 1, 63); gád viste ne væde, inopia cibi nec vestis C. 222, 10; vilna gåd, voluptatum penuria C. 15, 21. B. 1314. 1892; ne väs me in healle gåd, non erat mihi in aula inopia, cod. exon. (angef. von Conybeare p. XIX.) das alts. metigêdeono Hel. 132, 8 habe ich schon wien. jb. 46, 193 verglichen und cibi penuriarum erklärt, dieser gen. pl. setzt ein fem. gêdea voraus. das ags. gâd scheint gleich dem goth. gaidv neutrum. ein ahd. keit hat sich nach nicht vorgefunden.

996. gesundne sid Asittan, iter fediciter peragere; hernach gleichbedeutend 1005 g. s. settan; sid geseted A. 155. mid sigeeven, vgl. zu A. 626.

1018, get ŷ de peritos.

1020. vyrcan stångefögum, aedificare.

1023. reórd, eine form für die grammatik so bedeutsam wie das zu A. 614 erläuterte leólc. ich halte reórd (da das subst. reord sermo weder dem sinn noch der construction zusagt) für nichs anders als das reduplicierende prät. von rædan und genau entsprechend dem goth. ræir ó p suasit, auctor füit (Eph. 1, 5.) dies verbum rædan muss daneben die abgestumpste form ræd (wie håtan het, låcen leo) darbieten, welche ich nicht belegen kann. Zur bestä-

tigung gereicht ondrædan metuere, dessen prät. sowol ondrêd, als alterthümlicher ondreórd lautete, wie der von Lye (unter dem eingebildeten inf. ondreardan) beigebrachte pl. ondreórdon timuerunt ergibt = ondrêdon. Kemble, in einem noch nicht veröffentlichten buch, hat drei alte ags. übersetzungen des Matthaeus nebeneinander drukken lassen, deren dritte und wichtigste p. 31 ondreárd timuit, p. 71 ondreárdon timuerunt darbietet. Das einfache drædan, dreórd ist völlig ungebräuchlich.

1029. ädelu anbroce? hierunter wird das kreuz verstanden, wie es eben vorher lifes treó und sigebeám hiess. aber schwer fällt die nähere bestimmung des unerhörten ausdrucks, dessen quantität nicht sogleich anzugeben war. die erste silbe kann an = ahd. ana, oder ån = ahd. ein broc miseries, aegritudo, brôc latex, rivus ausdrücken. kommen schwerlich in betracht, viel eher, dass im alts. Hel. 167, 15 vom gekreuzigten gerade steht: gibruocan an bôme, was der schreibung nach verschieden von gibrocan fractus zu sein scheint. Den besten dienst leistet uns aber die vergleichung des ags. antimber materies, wofür auch ontimber vorkommt, das also sicher ahd. anazimpar ist, bauholz, das angezimmert wird. ich zweisle nicht, ädelu anbrôce bezeichne ebenfalls nobilis materies, edles gezimmer, an dem des heilands leib aufgeschlagen wurde. jenes alts. 'stês thi hier an galgen haft, gibruocan an bôme' sagt: gezimmert an dem baum. brôc muss also vom bauwerk gegolten haben, und noch heute heisst in Baiern die bruechen, das brüechelein den zimmerleuten das hängeisen, zwischen dessen beiden durchlöcherten, schenkelartigen schienen ein balken hängt (Schm. 1, 249.)

1039. bylde tô bôte, ad emendationem audaciae, temeritatis. byldo = beldo audacia von bald; hier gegenüber der christlichen milde als heidnische frechheit.

1047. vyrd gescraf, fatum decrevit, ebenso B. 5145. AB. 1, 58. gleich diesem ags. scrifan hat noch das mhd. schriben die bedeutung ordinare, judicare, praescriberedaz screip allez Minos (der höllenrichter) En. 3530; ein

wunder schriben wird von göttern und höheren wesen (wie die Vyrd auch eins ist) gesagt, die es anordnen, ausrichten: Jupiter diz wunder schrip! Parz. 752, 20; daz selbe wunder hiute Amôr ze schriben funde Albr. Tit. 13, 1748; frouwe Minne diz wunder schrip! Ulr. Trist. 1796.

1050. Criste gecveme Christo acceptus C. 278, 5; gode gecveme ps. 131, 5.

1053. gefetian arcessere B. 4376; gefetigean E. 1161.

1061. 1128 nivan stefne, novo nomine.

1065. 1158 geneahhe satis B. 1559. J. 132, 1; geneahe C. 172, 12. häufig steht dies adv. in den psalmen und zwar nach drei formen: geneahhe 62, 8. 63, 1. 65, 13. 68, 17. 76, 2. 85, 13. 87, 3. 88, 1. 107, 3. 118, 45. 122, 5. 137, 7. 146, 1. 149, 1; geneahhie 65, 3. 70, 5. 118, 61; geneahhige 67, 4. 85, 3. 88, 4. 100, 4. 118, 25. 136, 4. 137, 1. Es gehört ohne zweifel zu geneah sufficit, goth. ganah, ahd. kinah und zeigt dessen zusammenhang mit ganòh, ahd. kinuoc sufficiens. vgl. oben zu E. 616 über beneah, benohte.

1079. mec fyrvet myngað, me curiositas admonet.
1103. nivan on nearve? das letzte wort kann hier
nicht das sonst oft und auch hernach 1158 vorkommende
adv. nearve (arcte, stricte) sein; die präp. on begehrt den
dat. eines subst. nearo, nearves, dem wir gleich nachher
1115 nochmals begegnen. in dieser zweiten stelle steht of
nearve parallel dem vorausgegangnen of heolstre (vgl. 1113),
muss also bedeuten: e latebris, tenebris, angustiis, nearo
ist hier locus angustus. 1103 nehme ich es aber im sinne
von noth, bedrängnis, nivan on nearve, in der neuen
klemme. Cyriacus wurde von der königin zweimal in die
enge getrieben, das erstemal sollte er das kreuz herbeischaffen, nun zum zweitenmal die nägel.

1104. die Angelsachsen kennen or nur als partikel in zusammensetzungen, nicht mehr als präposition; es wird also on zu lesen sein, das auch besser passt, vgl. zu A. 759 über verwechslung des on und or.

1105. le ort kann dem sinne, und da wir das verhältnis von leólc und reórd entdeckt haben, auch der form nach durchaus nichts anders als das spätere lêt sein. goth. reduplication láilót würde aber ags. leólt zur seite stehn, welche ursache hat dies in leort verkehrt? ich kenne keinen genau entsprechenden fall; höchstens ist der wechsel zwischen cumbol und cumbor anzuschlagen, weniger die assimilation sella B. 5776 f. selra; aus andern dialecten, gar aus fremden sprachen mag ich nichts herho-Sicher wäre leólt die reinere und war auch wol die frühere gestalt dieses präteritums; doch dass der cod. vercell. wirklich leort liest, darf nicht bezweifelt werden, da auch Lye s. v. leoran, wohin es nicht gehört, leort für admisit aus einem evangeliencodex Marc. 5, 37 anführt, wo die vulgata hat: et non admisit quemquam se sequi d. i. lêt fylgian. diese evangelien sind ohne zweifel die nordenglische version, welche in Kembles (vorhin bei reórd angeführter) ausgabe die dritte reihe einnimmt. denn auch daselbst erscheint mehrmals forle ort reliquit, dimisit p. 10. 14. 35. 37. 65 und forle orton reliquerunt p. 39, so dass die form völlig sicher steht.

1105. þær hie tó sægon A. 711, adspicientibus omnibus (voyant le peuple), folc tó sægon B. 2844; weder E. noch A. bieten ein beispiel absoluter participien, vgl. das nhd. zusehends. Warum aber wird bei tó sægon diese form des plur. prät., daneben aber gesåvon E. 1111. B. 441. 2849; ofersåvon B. 832 vorgezogen? weil dort der nachdruck auf tó fällt? doch gesægon, geségon E. 68. A. 881, beide also gleichviel; såvon steht dem goth. sêhvun näher.

1107. up édigean, sonst auch édian, édgian exhalare, vgl. édm halitus, vapor C. 309, 4. ahd. átum spiritus.

1109. nearusearve (so ist zusammenzuziehen) fraudem angustam, i. e. occultam.

1114. godgimmas, gottes gemmen, sterne des himmels. 1133. ofer hleor goten, über die wange vergossen, vgl. ofer hleor beran B. 605.

l

1134. tearas feóllon ofer vira gespon, die zähren fielen über die goldspangen, eigentlich filorum aureorum fibulas; gespon ist nexus, von spannan nectere, vgl. vira gespann A. 302; hringa gesponne, annulorum nexu C. 47, 17 und das verschiedne, doch nahliegende hringa gespong C. 24, 14. Wie sich aber hier die gefühle oder die überlieferten ausdrucksweisen unsrer dichter begegnen: ieslich zaher den andern dranc, ir vallen im üf der wæte klanc Wh. 171, 20; vil dicke wurden trahene üz ougen då geswungen, daz wange noch ze twahene, und üf der liehten wæte wol erklungen Albr. Tit. 35, 3 (vgl. RA. 79.)

1136. cvene villa heó on cneóv sette, regina ultro in genua se flexit. cvene villa, reginae voluntas, desiderium = regina gaudens, voluntaria, spontanea. man sieht aus dieser, so wie andern stellen, dass heó auch acc. sg. fem. sein kann, sonst steht hie (1146.)

1136. lac, þe hire brungen väs, munus, donum ipsi oblatum.

1175. 1185. 1194. 1199 bridels frenum, habenae, nach dem engl. bridle, nl. breidel mit langem vocal, kurzen scheint das ahd. prittil, pritil zu haben, auch mhd. brittel. wurzel bridan, brâd, bridon; mhd. briten, breit, briten. vgl. litth. brizgilas, sloven. bersda, franz. bride.

1176. meare tò midlum, equo ad oreas, ad lupata. mear, gen. meares ist equus, fealve mearas, fulvos equos B. 1724; meara bògum, equorum humeris C. 188, 10 (wie altn. at mars bœgi Sæm. 138b); sæmearas equi marini = naves E. 228; dem nom. sg. bleibt gern die volle form mearh E. 1193. B. 1193 = ahd. marah; dem altn. mar fehlt das h immer. midlum (dat. pl.) lupatis, vgl. 1193, Lye hat das wort nicht, aber gemidlian frenare, es ist das ahd. mittul, mittuli, glosse von liciatorium (Graff 2, 707) und das zusammengezogne altn. mêl (sprich miel) n. pl., vgl. die eddischen ausdrücke mêldropi Sæm. 32b, mêlgreipr Sæm. 244b.

1178. 1183. ät säcce, in pugna.

1179. fyrdhvät proelio acer. A. 8.

1180. tohtan sécan, certamen inire; vgl. ät tohtan in bello J. 137, 18; sætan tohtan C. 56, 18; es wird ein fem. tohte sein.

1181. villa d eigentlich volunt, hier intendunt, contendunt, man mag sich einen inf. hinzudenken.

1182. 1189. vigge, das auch E. 48 und hernach nochmals 1196 gefunden wird, für vige ist bemerkenswerth, vgl. viggendra A. 1096 = vigendra A. 1671. E. 270; viggend J. 132, 21; byrnviggende J. 131, 32; rondviggende J. 131, 20. 38; lindviggende J. 132, 32. Die consonantdoppelung beeinträchtigt den langen vocal, hält aber die lange silbe fest.

1185. on blancan, in equo albo; rîdan on blancum equis albis B. 1705, in dieser stelle geht mearum voraus, in der unsrigen kann meare leicht verstanden werden. könige und herrn ritten vorzugsweise schimmel; helden fahle und apfelgraue rosse.

1189. man sollte meinen, was der vitega von dem siegreichen könige geweissagt, der auf dem zaumgeschmückten pferde einzog, müsse sich in der heil. schrift finden. ich kenne aber weder in den propheten, noch den psalmen eine stelle, die den 1192—96 ausgehobnen worten entspräche. apocal. 19, 11. Maccab. II. 10. 29 stimmen nicht genug.

1190. sefa deóp gevôd, mens ejus in profundum penetravit, vgl. flôd blôd gevôd, sanguis in fluctum penetravit C. 207, 6, von gevadan. deóp steht substantivisch, das adv. würde deópe lauten.

1195. se hväteådig, wie A. 843 se vis, die starke form nach se, wenn substantivische bedeutung stattfindet, bestätigend. man muss auf weitere beispiele dieser seltnen construction achten.

1196. vigge veorfod, pugna, bello insignitus. 1193 stand geveorfod, doch mag dem particip das ge fehlen, da vigge geveorfod übel geklungen hätte. se påt vicg byr f? natürlicher schiene pone påt vicg b., quem equus iste fert, oder kaun påt vicg beran bedeuten: das pferd reiten, führen?

1201. 1247 gife unscynde invituperabile donum C. 263, 16.

1214. laman neben liomseóce (gliedsieche, paralytici) healte, blinde u. s. w., das erste adj. erträgt ags. alts. und altn. nur schwache form, es heisst immer lama (alts. lamo, altn. Iami), nicht lam, ahd, gelten beide flexionen. Der bedeutung nach ist lama allgemeiner als healt, dies claudus, jenes fractus, debilis. lefe infirmi, von lef debilis. infirmus, mir sonst aus Boeth, 38, 5 bekannt, wo von kranken augen geredet und gesagt wird: gif se äppel lef bid, si pupilla infirma est. im alts. Hel. erscheint dieses lef gen. lebes mehrmals, lefhêd infirmitas, ebenso altfries. lef lit. Brokm. 98. die quantität des vocals leidet zweifel: ich hatte früher lêf angenommen (gött. anz. 1831, 73) aber ags, ê würde alts. ô, und alts, ê ags, â fordern, kurzes ë fügt sich in beide mundarten. ahd. lep oder lip ist unerhört, doch Schm. 2, 406 hat ein bair. leiw, das brem. wb, 3, 53 leep, die beide einstimmig von elendem, schlechtem vieh gelten und im vocal wie im conson. entstellt scheinen.

1221. godhergendum, besser getrennt god hergendum, deum celebrantibus.

1227. geloden under leáfum, cretus sub foliss. das verbum ist leódan, leád, ludon, crescere; alts. liodan, lôd, ludun. geludon C. 93, 28 ist creverunt, pullularunt und geloden bei Hickes p. 135 nicht onustus, sondern wiederum cretus, leód populus, natio habe ich schon gramm, 2, 21 auf diese wurzel gebracht.

1232. dreám unhvîlen, jubilum aeternum, nullu tempore periturum.

1233, þe geht auf manna gehvâm, nicht auf Marie.

1235. se rîces, ich zweiselte noch an der länge, insofern das wort dem lat. rex nachgebildet schiene, das doch auch langes e hat; viel näher steht es aber dem goth. sa reiks Joh. 12, 31. 16, 11, das princeps, nicht rex bedeutet, und freilich im gen. reikis, wie das lat. rex regis lautet, welche form würde der ags. gen, zeigen, riceses? wie

man von Herodes alts. und ahd. Herodeses bildete? aber der ausdruck mag höchstens im nom. und voc. erscheinen; se rîca C. 9, 28 von dem adj. rîce hergenommen gibt ungefähr gleichen sinn, und wäre goth. sa reikja, also förmlich von sa reiks unterschieden. se rîces klingt älter als se rîca, man muss jenes se vîs (später se vîsa), se hväteádig, dann aber auch das verbum rîcsian, ahd. rîchisôn erwägen, das vielleicht aus rîces entsprang, folglich ein ahd. rîchis vermuten lässt. Unsere älteste sprache weist noch andere bildungen mit -is, -s auf, die später verschwinden, vgl. goth. baris, agis, hatis, sigis.

Nach dem schlusse der sage vom kreuz stellt der dichter im XV abschnitt, gegen die eigentliche art und weise des epischen vortrags, eine subjective betrachtung über sein werk, sich selbst und das ende aller weltlichen dinge an, die in ihrer ersten hälfte (von 1237 - 1276) künstlich gehalten und schwer ist, nachher wird die erzählung wieder plan. Von zeile 1258-70 sind aber acht runen eingeschaltet und in das gedicht gewebt, die uns nichts anders als des verfassers namen verstecken, und nebeneinander gestellt deutlich ergeben CYNEVULF. Dass schon im 7 und 8 jh. unter den Angelsachsen die buchstaben zu diesem spiel angewendet wurden, lehren Aldhelms lateinische gedichte. Der gebrauch runischer zeichen, die hin und wieder in die gewöhnliche lateinische schrift eingemengt sind, ist an sich schon merkwürdig und zeugnis für das hohe alterthum des denkmals. auch der codex des Beóvulf gewährt dreimal die rune êdel, der cod. exon. die rune man (Conybeare p. 254), die hs. des wessobrunner gebets die rune gilch, und im Norden schaltet noch späterhin die schrift einzelne runen ein. In unserm gedicht aber wird (was an den ursprung aller schrift überhaupt gemahnt) der name der rune, d. h. der begrif des mit dem buchstaben anlautenden worts einigemal in den zusammenhang der rede eingeführt. \*)

<sup>\*)</sup> E. 1090 drückt der buchstab v nicht vên, was die rune des zeichens bedeutet, sondern vealdend aus.

1237. 38 scheint zu bedeuten: ita prudens ac promptus mente mea carmen texui; vorderäft ist das gedicht oder lied, und vorderäft vefan carmen texere, pangere. þurh þät fæcne hûs, per, trans aedem subdolam, i. e. per animam meam, per me, in memet ipso, man könnte hinzudenken irnende, currens, weil die gedanken gleichsam durch die seele laufen. fæcne dolosus hatten wir schon E. 576, und hûs steht den ags. dichtern oft für den leib, das haus der seele, er nennt aber die seele teuschend, triegend, unzuverlässig, die bald da, bald dorthin strebt.

1238. vundrum läs, mirifice collegi, sc. materiem carminis. vundrum, miro modo B. 2904.

1239. þragum aliquamdiu C. 271, 29; þreódude deliberavi, cogitavi. reodode? scheint ohne sinn, denn reódode rubefeci passt nicht, ich ändere in reordode, cibavi, geþanc reordode mentem cibo refeci, i. e. abunde cogitavi.

1240. nihtes nearve, noctis angustia, indem ich mich nachts auf dem lager wälzte.

1241. be pære riht earme, im druck ærme; ich bekenne diese worte kaum zu verstehn. rihtearme (rihtærme, rihtärme?) scheint compositum und ist fem., weshalb weder an earm brachium zu denken, noch etwa ärne, earne zu ändern ist. earme könnte von earm miser, pauper gebildet sein, und miseria, paupertas ausdrücken, was sonst yrmdo, rihtearme pauperies juris, recti, also injustitia? man sieht wol, dass diese worte abhängen von nysse ic rümran ge pe a ht, nescivi amplius consilium, vgl. gepeaht (fem.) C. 37, 15. 228, 21. der dichter wuste in seinen gedanken keinen rath zu finden über die ungerechtigkeit der welt? nach gepeaht setze man ein comma.

1242. þurh þå mæran miht, durch die erhabene macht, durch göttlichen beistand, gelang es ihm, on môdes þeaht, im sinnen seines geistes, die verborgne weisheit zu enthüllen, vîsdôm onvrigan.

1243. veorcum fåh, operibus inimicus, der arbeit feind. 1244. synnum åsæled, peccatis vinctus, detentus. 1245. bitrum kann sich auf ein in der kleinen lücke vorhergegaugenes subst. beziehen, oder auf das folgende bysgum occupationibus.

1246. ær me låre onlåg gife unscynde, antequam doctrina mihi praeberet (commodaret) munus eximium. þurh leóhtne håd, per lucidum statum, hierdurch glaublich wird der geistliche stand des dichters angedeutet.

1246. gamelum tô geóce, senibus in salutem.

1283. mägencyning åmät summum regem emensus sum, cogitatione comprehendi.

1249. tîdum ger ŷmde, interdum dilatavi.

1257. å väs säc, immer war streit, zweifel, eh ich das wunder enthüllt hatte; die sage von dem kreuz war vorher unbekannt.

1258. cnyssed cearvelmum, oppressus curis. nun folgt die erste rune  $\Omega$ , welche sonst cên, ahd. chen, chien bedeutet, und pinus, fax, taeda ausgelegt wird, hier aber nichts als den buchstab C vorstellt. Bisher hatte der dichter von sich in der ersten person geredet (ic 1137. 1240. 1243. 1251. 1252. 1254. 1255), nunmehr, geheimnisvoll seinen namen einschaltend, geht er in die dritte person über (he 1259. him 1262.) drûsende cadens liesse sich vielleicht auf die zu boden fallende, gestürzte fackel beziehen, aber Cynevulf meint es zugleich von sich.

1260. obgleich er in der methhalle (beim freudenmahl, vgl. vorr. s. XXXVII) kleinode empfieng und gold erwarb, äflede gold; so bessere ich das sinnlose æplede; äflian comparare, altn. afla, ahd. avalon. Diesen lohn trug Cynevulf davon für weltliche, den kriegern gefällige lieder. Aber

M., yr, der bogen, hier das blosse Y, als zweiter buchstab des namens, folglich: er trauerte (gnornode) und wehklagte, aller weltlichen schätze ungeachtet.

2261.  $\Upsilon = N$ ,  $n \hat{y} d$ , neád, noth, angst war sein gefährte, er duldete sorge, sorge dreáh, enges, drückendes geheimnis.

1262. M bedeutet eoh, alts. ehu, goth. aíhvus? lat. equus. da, wo ihm sonst das kriegsros, stolz auf den schmuck, vîrum gevlenced, die wege mass und mutig rannte, þrägde, cucurrit, goth. þragida, von þrägian, þregian, goth. þragjan, da drängt ihn jetzt kummer. Man möchte glauben der dichter, bevor ihm se leóhta håd zutheil geworden, sei ein froher held gewesen.

1264. Y = V, vên, hier nicht sowol spes als der wahn und übermut, is gesvidrad, gemildert, beschwichtigt, vgl. zu A. 465.

1266. ald onmedla, vetus arrogantia. onmädla C. 291, 11. on ist die präp., ahd. ana, das einfache medla, mädla kenne ich nicht.

L = U, ûr, sonst urus, hier aber bedeutungslos den buchstaben vertretend, also Cynevulf war ehmals, geara (C. 26, 21), die wonne der jugend, das ist alles vorüber.

1269. svå lagu töglided, wie das wasser verrauscht,  $\mathcal{N} = L$ , lagu, der wasserstrom.

1270. flodas (sint) gefýsde, die fluten sind dahin geeilt, fýsan festinare.

F. = F, feoh, geld und gut, ist jedem vergänglich, læne, exile, vile B. 3244. 5685; alts. lêhni.

1271. frätve ornamenta, decora, gevitađ praetereunt, vento similia.

1273. wenn er, der wind, laut dahin fährt, und dann plötzlich schweigt, svige gevyrded, still wird.

1276. geheaðrod cohibitus, impeditus, in nédcleofan, in angusto cubili. man nahm an, der wind, wann er ausgetobt, kehre in sein gemach zurück und ruhe nun.

1277. þreám forþrycced correptionibus compressus. Alles nun folgende ist leichter; dem winde gleich, sagt Cynevulf, geht diese welt dahin und das geschlecht ihrer bewohner, jedem aber steht ein jüngstes gericht bevor, wo werke und worte gerächt werden sollen, auch die thöricht gesprochnen (anspielung auf frühere weltliche gedichte?)

1286. bonne on breó dæleð, tunc trifariam (mhd. en driu) dividetur, dæle f hier mit mit passivbedeutung, vgl. zu A. 952. Feuer, nach des dichters vorstellung, ist das ende aller dinge, er nennt es tiónlêg 1279, d. i. flamma nocens, perdens, von teón nocumentum, altn. tión, hier streift ihm nahe vorüber der alts. ausdruck mutspelli, altn. muspell, den er gleich andern ags. dichtern als zu heidnisch Alle seelen werden in diesem feuer nach drei schaaren abgetheilt, zu oberst (yfemest) die der gläubigen und tugendhaften (dugoddômgeornra 1291 vgl. zu A. 693), vor denen sich die flamme als ein sanftes licht mässigt (gemetgad.) Nur setze man den punct nach gesêftôst und tilge ihn hinter gemengde. Die sündigen und lasterhaften sind in der mitte des feuers, tiestrauernd (hygegeómre E. 1216) und von rauch (þrósme, vgl. C. 21, 18) bedeckt, sie haben heissen qualm zu ertragen; um diesen acc. håtne vylm zu retten, muss das vorausstehende in gestrichen und für bread, das keinen sinn gewährt (vgl. zu A. 452), dre og að gesetzt werden. Den dritten theil machen die von gottes angesicht verworfnen, in den grund der hölle gestossnen verbrecher aus. man halte eine C. 20 und 21 gelieferte beschreibung hierzu.

## NACHTRAG.

- s. XXIV. Jede der vier jahrszeiten in zwei hälften zerlegt, erwachsen acht theile des jahrs von 45 bis 46 tagen. rechnet man so viel tage zum 7 mai, so ergibt sich auf den 21 juni mittsommer und dann wiederum auf den 21 sept. die mitte herbstes, auf den 22 dec. die mitte winters, auf den 23. 24 merz mitte lenzes. Beda berechnet die indictionen vom 24 sept., was mit jener mitte des herbstes nahe zusammentrift, vgl. de temporibus (opp. ed. colon. 2, 80.)
- s. XLVIII anm. auch Ines gesetze 6: on middan fel-

- s. XLVIII. Dieser nördliche dialect, überhaupt alle abweichungen von dem gemeinangelsächsischen, worunter wir das westsächsische verstehn, bedürfen gründlicher untersuchung. ich kann nicht umhin hier noch anzuführen, dass jenes nordhumbr. evangelium auch das s. 126 besprochne ud ve ota darbietet: uduutta scriba p. 29. 67; vudutum scribis p. 99 steht für ud vutum; udvutana scribarum p. 10. Noch merkwürdiger ist mir das p. 2 zweimal vorkommende uns efuntig septuaginta statt des gewöhnlichen hundseofontig, wobei man sich des alts. antsibunta, antahtoda erinnert.
- s. 101. varođ ist das ahd. warid, werid insula (Graff 2, 931) mhd. werd.
- s. 131. dem le of ven de gratus entgegen steht lå dven de molestus, odiosus C. 5. 7. 29, 11. 135, 7; ahd. le idwen di (liopwendi habe ich nicht gelesen.)
- s. 131. das z. 1426 vermutete particip müste aber Adropen lauten und der text hat adroven, das also noch weiteres bedenken fordert.
- s. 152. z. 611 morland terra montana; im nordhumb. evangel. p. 37. 41 mor mons; sonst freilich auch campus und palus B. 206, wüste, ungebaute heide, bergicht und sumpfig.
- s. 156. dem planetenzeichen wird eine schiefe, nach der rechten seite gesenkte stellung gegeben. Von dem ursprung der sehr alten planetenzeichen handelt Kopp palaeogr. crit. 3, 342 und führt ihn auf abkürzung von planetennamen zurück.

## REGISTER.

| Abreoton 95       | anbrôce 161       | bāsnian 107      |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Abruton 96        | and 135. 137      | bât XXXIV        |
| áchál 138         | ånforlætan 130    | beáceninga 158   |
| Acigan 151        | anhaga 131        | beágselu XXXVIII |
| ácôl 130          | anhydig 157       | beáhgifa XXXVIII |
| acolmôd 105       | antimber 161      | bearhtm 141      |
| Adropen? 131. 172 | år 137            | beátan 102       |
| ädre XLI          | åræfnan 117       | bebûged 160      |
| æfenleóð XXVI     | åræran 131        | bega 152         |
| äflian 169        | årêtan 135        | begong XXXIV     |
| æht besittan 150  | årgebland XXXIV   | behealdan 145    |
| älfäle 115        | arvela XXXIV      | behindan XXVI    |
| älfylce 141       | åsæled 168        | behliden 125     |
| ænlîc XXVIII      | Asette 138        | behveorfan 138   |
| ærdagum 133       | Asittan 160       | beliden 125      |
| æriht 151         | åspêdde 137       | bemîdan 151      |
| ærgeveorc 129     | asvebban 98       | beneah 152       |
| ageton 95         | atul 96           | benohte 128. 152 |
| ah him 110        | åver 140          | seó beorhte 156  |
| áhleóp 115        | åvundrad 151      | beorn 152        |
| åhvær 140         | ådroven? 131. 172 | beórþegu 101.    |
| åhŷđan 141        | bädveg 147. XXXIV | XXXVII           |
| åläg 91           | bana 113          | beordor 127      |
| åleáh 91          | bancofa XXXIX     | beræddon 150     |
| åmät 169          | bânhûs XL         | berênodon 158    |
| on anbide 159     | hânloca XXXIX     | besceáf 129      |
|                   |                   |                  |

| besnyđan 131      | brogden 156          | dælan 120, 171   |
|-------------------|----------------------|------------------|
| bestêmed 103      | brontstäfne XXXV     | dagana 146       |
| besvîcan 113      | brytnian XXVI        | deáh XLII        |
| beteldan 121      | brytta 146           | deal 126         |
| bevæled 131       | bû 152               | deávigfeðera 140 |
| beveotigad 155    | burg enta 140. XXIII |                  |
| bevrecen 103      | byldo 161            | deóp 165         |
| bevunden 94. 103  | byrlas 134           | deórmôd 113      |
| billhete 98       | bysgum 169           | dôgor 154        |
| birihte 118       | bysmrian 121         | dragan 129       |
| blåc 124          | câf 141              | dreáh 169        |
| blædgifa XXXVIII  | campræden 91         | dreógan 129      |
| blanca 165        | carcern 135          | dryhtneum XXVI   |
| blåt 124          | cearvelm 169         | duguđ XLIII      |
| bleát 124         | ceás 142             | dugođdômgeorn    |
| blîcan 116        | cên 169              | 114. 171         |
| blôvað XLIII      | ceól XXXIV           | dyne XXX         |
| bolca XXXV        | cex ? 152            | dysig 154        |
| bordhaga 100      | clænsian 136         | eácen XXVI       |
| bordhreóða 100    | clynede 141          | eadorgeard 129   |
| brant 103         | cnyssed 169          | eádgifa XXXVIII  |
| breahtm 141       | côledon 130. 158     | eafod 100        |
| brecan 109. 147   | collenferhð 104      | ealgian 93       |
| brego 97          | con him 101          | ealgylden XXVIII |
| breóst XXXIX      | coste 124            | ealhstedas 137   |
| breósthyge XXXIX  | cräft 151            | eargebland XXXIV |
| breóstloca XXXIX  | cróg 104             | earhfare 123     |
| bridels 164       | crunge 123           | earhgebland 147. |
| brim XXXIII       | cumbol 92            | XXXIV            |
| brimhengest XXXIV | curen 135            | Earna näs XXVII  |
| brimnesen 109     | cvacađ 156           | golde eart 133   |
| brimråd XXXIV     | cvânian 134          | eáðmédum 121     |
| brimstreám XXXIV  | cylegicel 130        | edorgeard 129    |
| brimvudu XXXIV    | cyston and clypton   | edre XLI         |
| brimpelu XXXIV    | 123                  | êcen 113. XLII   |
| brimpisa XXXV     | cyđđe 130            | egesa XXXII      |
| brôga XXXII       | dägcandel XXXIV      | egle 107         |

| égor XXXIII         | firigendstrcám 105 | gældon 134        |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| égorstreám XXXIV    | fisces bäð XXXIV   | gæsen 124         |
| ent 129. 140. XXIII | flæschoma XXXIX    | gån 133           |
| eoforcumbol XXVIII  | flån 145           | ganotes bäd XXXIV |
| eoferlic XXVIII     | flota XXXIV        | gårsecg XXXIV     |
| eofot 149           | födderþege 101     | gåstgerýnu 119    |
| eoh 170             | forbêgan 131       | geåcnod 149       |
| eolhstedas 137      | fordênera 95       | geárdagum 133     |
| eóredcestum 141     | forlæran 113       | gebyrde 151       |
| eórod 141           | forleórt 163       | gebysgod 105      |
| eorre 149. 154      | fortyhte 147       | gecoste 124       |
| eordscrafu 117      | forprycced 170     | gecveme 162       |
| eovde 137           | forpylmed 156      | gedräg 95         |
| ofer êst 110        | fracod 106         | gedrêhte 95       |
| édigean 163         | frät 111           | gefären 158       |
| fäc 131. 148        | freá 113           | gefeah 145        |
| fæcen 151           | frec 106           | gefetian 162      |
| fægð 104            | frêcne 106         | gefic 151         |
| fale 143            | freórig 108        | geflitu 150       |
| fär, fær? 153       | freododryhten      | gefrege 114. 136  |
| fæted 104           | XXXVII             |                   |
| fädmed 159          | fredoburh XXXVII   | geglenged 145     |
| fåh, fåges 106      | fricca 128. XLII   | gegrind 135       |
| fåh, fåhes 106. 168 | fricgan 160        | geheadrod 170     |
| fâmigheals XXXV     | friodo vilnian 120 | gchlêđa 145       |
| farod 102           | friđovebba 143     | gehroden 132      |
| feala 160           | frumgår 124        | gehyld 123        |
| fearodhengest       | frumđa 149         | gehyrsted 96      |
| XXXIV               | fulscrŷd 109       | gehyrvan 147      |
| fell 135            | fulviht 136        | gehývde 156       |
| feógað 149          | fyrdhvät 164       | gehđu XXXIX       |
| ferho XXXIX         | fyrhdsefa XXXIX    | gelamp XLII       |
| ferholoca XXXIX     | fŷrmælum 127       | gelettan 110      |
| fêđa 111            | fyrst 150          | geloden 166       |
| fêđe 111. 158       | fyrvet 162         | gemang 145        |
| fîfelvæg 147        | gåd 160            | gemet 104         |
| firgenstreám XXXIV  | gadrigean 116      | gemetgað 171      |
| -                   | J U - '            | 5 5               |

| genägdon 148  | gevunian 137      | heáfodgim XL                  |
|---------------|-------------------|-------------------------------|
| geneahhe 162  | gebeaht 168       | heáfodmaga 120                |
| genêdan 120   | geþrác 108. XXXIV | heáhstefn XXXV                |
| genidla 119   | gebreátod 106     | heán 119                      |
| geóc 119      | geþýd 106         | headolidende 106              |
| geógoð XLIII  | gidd 132. 134     | hegian 101                    |
| geohđu 97     | gicel 130         | hêht 112                      |
| geolorand 145 | gifeđe 108        | helmian XXXVI                 |
| georne 148    | gîfre 104         | hellehinca 129                |
| geregnad 158  | gihđu 97          | heofoncandel                  |
| gerênod 158   | gläd XXXVIII      | XXXVI                         |
| gereord 105   | gnornhof 123      | heofonleómaXXXVI              |
| gerêtan 135   | gnornsorge 142    | heorudolg 120                 |
| gerŷmde 169   | gnyrne 128        | heorugrim 95                  |
| gerŷnu 106    | gnyrnvræce 149    | herecombol 92                 |
| gesæled 109   | godgim 163        | herefelda 93                  |
| gescênan 127  | godhêrgend 166    | herefugol XXVI                |
| gesceód 93    | goldburh XXXVIII  | hereteám 135                  |
| gescirple 102 | goldgifa XXXVIII  | hete 98                       |
| gescráf 161   | goldhoma 160      | hettend 95                    |
| gescyrted 146 | goldhroden 132    | hig 95                        |
| gesêdan 151   | goldvine XXXVIII  | hildbe <b>d</b> d 1 <b>25</b> |
| gespon 164    | græg XXV          | hildedeór 122                 |
| gestas 158    | grima XXVIII      | hilde nädran 145              |
| gesving XXXIV | grîmhelm XXVIII   | hildstapa XXXV                |
| gesviðrad 170 | gring 145         | hîv 114                       |
| getæhte 93    | grôvad XLIII      | hivbeorht 143                 |
| getang 100    | grundväg 111      | hlanc XXVI                    |
| geteled 123   | grynsmið 120      | hlencan 139                   |
| getenge 100   | gyrne 128         | hleór 163                     |
| getengde 147  | håd 143. 169      | hleóvon? 141                  |
| getŷde 160    | härn 110          | hleóð 117                     |
| gevilc? 159   | hafela 127        | hleóðor 99                    |
| gevill? 159   | handhrine? 122    | hlinduru 122                  |
| gevilt? 159   | händmägen 114     | hlið 117                      |
| gevlenced 170 | hårne stån 118    | hlôđ 95                       |
| gevôd 129     | heáfdes segel XL  | hlyt 93                       |
|               |                   |                               |

| hnågre 153        | hyrnednebba XXVI        | lesve 199                       |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| hnâh 135          | hyrstum 148             | lîchoma XXXIX                   |
| hneótan 91        | hyse 110. 113           | liclælan 131                    |
| holm 147. XXXIII  | hysebeordor 127         | limseóc 111. 666                |
| holmbracu 108     | hyst 135                | lindgecrôde 129                 |
| hond XLIII        | hŷđe 147                | lindgestealla 131               |
| hornfisc A. 370   | induson 146             | loca XXXIX                      |
| hornreced XXXVIII |                         | locen 148                       |
| hornsele XXXIII   | ingebanc 154            | lôfe,? 122                      |
| horu 148          | instäpes 146            | lungre 110                      |
| hrå 117           | invit 112               | lysve 129                       |
| hrậnrâd XXXIV     | iogod XLIII             | må 103                          |
| hrêmig 119        | irenheard XXIX          |                                 |
| href 115          | låc 164                 | mägencyning 169<br>mægvlite 118 |
| Hręđas XXIII      | læl 131                 | mæl 156. XLIII                  |
| hrêder XXXIX      | læne 170. XLIII         | mænan 97                        |
| hrėđerloca XXXIX  | lagu 170. XXXIII        | mæy A. 371                      |
| hrimig? 119       | lagufästen XXXIV        | mæves êdel XXXIV                |
| hrinan 120        | lama 166                | mädel 101                       |
| hring 130         | lårsmeoðas 129          | maga 113                        |
| hringedstefn XXXV |                         | mane 157                        |
| hringselu XXXVIII |                         | månfreá 159                     |
| hrôf 145          | lådvende 172            | mångeniðla 119                  |
| hrôr 142          | leahtor 129             | manyeore 156                    |
| Hûnas XXIII       | lef 166                 | marwanstân 133                  |
| hûs XL            | leód 166                | måð 139                         |
| hväles éðel XXXIV |                         | mear 164                        |
| hvät 91           | leódriht 114            |                                 |
| hväteádig 165     | leofen 127              | mearcváðu 116                   |
| hvädre 96         | leófvende 131. 172      | mearhcofa XL<br>melda 150       |
| hveted 104        | leólc 112               | meord 104                       |
| hvôpan 143        |                         |                                 |
| _                 | leomu 158               | merehengestXXXIV                |
| hyge XXXIX        | leoran 100<br>leorde 99 | merestreám XXXIV                |
| hygegeómor 171    |                         | mereþisa :XXXV                  |
| hygerûne 139      | leórt 163               | meteleáste 95                   |
| hyhtgifa XXXVIII  | leófigidding 132        | mid 113                         |
| hyldan 123        | leóđorůne 150           | midle 164                       |

| ,               |                 |                    |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| mære miht 168   | oncyrran 151    | rices 166          |
| mîlpadas 116    | oncŷđig 154     | ricsian 166        |
| môd XXXIX       | ondreórd 161    | rihtearme? 168     |
| môdcvânig 149   | ondsäc 120      | rond XLIII         |
| môdsefa XXXIX   | ongete 115      | rûne besittan 113  |
| mådsorge 142    | ongin 108       | ryne 156           |
| moldern 117     | onhyrded? 158   | säc 164. 169       |
| moldveg 150     | onlåg 169       | sægon 163          |
| monetigad? 115  | onlic 145       | sæholm XXXIII      |
| morgencolla 104 | onmedla 170     | sæl 128. XLIII     |
| morgenspel 159  | onspannan XXXIX | sælvang 133        |
| morgensvêg 159  | onsund 123. 136 | sæmearhXXXIV.164   |
| myne 134. XXXIX | onsŷne 119      | sænäs 157          |
| myned 104       | ontydre 130     | sæne 102. XLIII    |
| myngað 162      | ontyht? 141     | sæstreám XXXIV     |
| naca XXXIV      | onvôd 129       | sævêrig VIII       |
| näs 157         | oreta 107       | sævudu XXXIV       |
| nearo 162       | orfeorme 105    | salor 149          |
| nearve 168      | ôđeóde 131      | salovigpåda XXVI   |
| neávest 142     | ođré siđė 138   | on sålum 147       |
| negan 148       | pađas 116       | sann 130           |
| neól 157        | plegian 156     | sår 129            |
| nihthelm 143.   | racian 110      | såvelhûs XL        |
| XXXVI           | rador 156       | såvon 163          |
| oferbrägd 134   | ræran 150       | sceacan 135        |
| ofereóde 108    | reccan XI. 106  | scealc 109         |
| oferbearf 150   | recene 117      | scealtes? 133      |
| ofgeaf 138      | rênian 158      | scênan 146         |
| oflysted 127    | reómigmôd 112   | sceód 93. 154      |
| ôfost XLII      | reónig? 112     | sceolu 156         |
| on þreó 171     | reonian 158     | sceor 109          |
| onäled 159      | reórd 160       | sceorp 102         |
| onarn 122       | reordian 168    | scerpen 133. XXXVI |
| onbrägd 143     | reótan 138      | scerven? 133       |
| onbryrded 99    | rêtan 135       | scip XXXIV         |
| oncnâve 115     | rex ? 151       | scräf 117          |
| oncyrde 108     | ricene 117      | scyldhata 98       |
| <b>J</b> 100    |                 |                    |

scyded 135 sécan 114 searonet 97 segl 96 segelråd XXXIV seledreám XXXVII sélest XLII seolhváďu XXXIV seomian 101 seonod 146 seovad 97 **septe?** 115 sessian 107 sevte 115 on sibbe 151 sid sefa 149 side XLIII sigel 96 sincgim 148 sinnan 130 sió 137 sið 160 sid beheold XXVI síðfát 106 sidnesa 109 slið 158 smeádon 148 smeolt 107 smylte 107 sneovan 102 snûde 103 spadl 148 speóv XXVI spôvan 134 städe 141 stånfåh 129 stångefögum 160

stånhleoðu 118 steáp 117 stidferhå 114 stôd XXXII streámräce 135 stŷran 125 sund 105. XXXIII sundvndu XXXIV sundpelu XXXIV svå vide 160 svæsendu 105 svanråd XXXIV svég XXX svegel 99 sveót 139 svectol 139 sveodrian 108 sveras 133 svige 170 svingan 129 svînlîc XXIX svídost 153 sylfætan 101 syrvan 112 tacen 155 tälmet 99 tån 126 teala 136 tidum 169 til 148 tiónlég 171 tir 155 tireádig 137 Tiv 155 tógán 133 tôglîded 170 tohta 165

torngenidla 119 tôslôven? 131 tôslopen 131 trages 148 treóvgebostan 124 trymede 137 tveónum 111 tveógende 115 tydre 130 tyht 141 tyrgan 121 unfyrn 131 unhvilen 128. 166 unlæd 94 unlytel XLII unscynd 166 unsefontig 172 unseldan XLII unslav 138 unveaxen XLII år 170 ûrigfedera 140 udgenge 127 udveota 126. 172 vädo 105 väg 142 væg XXXIII væghengest XXXIV vægholm 147 vægþelu XXXIV välceásig XXVI välgifre 104. XXVI välfel 141 välhlencan 139 väl reáfian XXVI välreste 154 välrûne 139

| väre 103            | vidreten 149    | yppe 150        |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| van, vannes 141     | vidvurpon 148   | yr 169          |
| vand 104            | vlåt 149        | ŷst 135 .       |
| vangrudon 123       | vlitebeorht 143 | ŷð XXXIII       |
| varod 101           | vlôh 132        | ŷđhofa 147      |
| varođfarud 101      | vôma XXX        | ŷőlâfe XXXIV    |
| våðu 116            | vopam 143       | ýðlið 107       |
| vađuma 130          | vopes bring 130 | pās pe 132      |
| yeard on fleame 131 | vordcräft 168   | þät 157         |
| veaht XLIII         | vordevîde 150   | peaht XLIII     |
| vebba 143           | vordhord XXXIX  | peahtedon 151   |
| veccan 145          | vordiæde 113    | þearl 135       |
| vên 170             | vordloca XXXIX  | peccan 121      |
| vende 154           | vorn 153        | pege 101        |
| yênde 154           | vorpian 150     | þeódhere XXVI   |
| veor 187            | voruldcandel    | þeódon? 149     |
| veotod 120          | XXXVI           | þeóstre 156     |
| veordian 124.       | vôđ 155         | pingian 150     |
| vergđu 147          | vôđeräft 155    | þrägde 170      |
| vêrig 98. 149       | vræcsið 119     | þragum 168      |
| verodlêste 142      | vrät 99         | þrah 99         |
| vesan 121. 131      | vråsen 97       | preád? 107.     |
| vede 155            | vrađu 110       | preáde 137      |
| vicedon 141         | vrecan 134.     | þreát XLH       |
| vidan feorh 99      | vređian 110     | preódude 168    |
| vide XLIII          | vridian 113     | þriste 137. 149 |
| vidrincg? 133       | vriđen 139      | þróhtheand 105  |
| vigge 165           | vrôht 99        | þrósm 171       |
| vilgeofa XXXVIII    | vrôhtsmið 98    | prydedon 151    |
| vinburg XXXVII      | vuldor XXXI     | þrym 150        |
| vinedryhten XXXVII  | vuldorgeofa     | prydbearn 108   |
| vinreced XXXVII     | XXXVIII         | prydbord 146    |
| vinsele XXXVII      | vundrum 168     | þáf 146         |
| vîra 104.           | vunian 154      | purhgoten 159   |
| vis 118             | vyrd 112. 151   | <del></del>     |
| vîsian 105. 126     | yfemest 171     | AHD.            |
| vitod 120           | ymbseald 155 .  | chumpalporum 92 |

| einlîh XXVIII<br>ekiso XXXII | kinah 162. 168<br>kinendan 120 | prittil 164<br>pruoko XXXII |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| fali 143                     | leidwend <del>i</del> 172      | reisan 97                   |
| fandio 111                   | linaperga 122                  | Risôn burg XXIII            |
| feili 143                    | madal 101                      | stauf 117                   |
| feizit 104                   | marah 164                      | Tallo 126                   |
| fruochan 106                 | mittuli 164                    | toufan 137                  |
| gizengi 100                  | pinah 152                      | unlât? 94                   |
| grun 120                     | pismerôn 124                   | warid 172                   |
| heit 143                     | pleiz 124                      | weida 116                   |
| keisan 124                   | Prenza 104                     | wiara 104                   |

## Druckfehler.

lies A. 48 Hie 448 frides 459 forlæteð 591 þúsendo; 1008 geodum 1022 geðingu 1066 båsnode 1291 gesvice, 1578 carcern 1631 åspêdde 1668 sneovan 1705 freónda 1716 cvædon E. 30 scynde 42 ceastervarum, 237 scríðan 450 duguđum 451 and 643 þät ge 1002 vord. 1093 bideđ 1099 hygerûne 1136 sette, 1173 þås 1264 gesviðrad 1295 geséftőst; erläut. 124, 5 earhfäre

vorrede II, 20 derselben

XI. nimmt man git für adhuc (yet), so fällt alles auf die dualform gebaute weg.

130, 12 cŷlegicel166, 29 nullo

Cod Versell. No CVIII. p. 43. Andreas 10,25-61. sepythe tapdy neolan after by rum populum pulapet figures. beth ba se broson co sebede hyldon findon hina bine rone asser bape a sopla ospum aymede. her con juch hyho cyning peopléadon pippa paldtho. pap pulopie ne helle przu. populum parede. fraka piztid mid him haled hige prope halzum fafinum. campan cofoe bis appe mid eldum ande baranza:~

ganzan topar de he spampa sanot rapa tiole E pachim pa and putty Innon court the stard mod

• . . . . . . . %



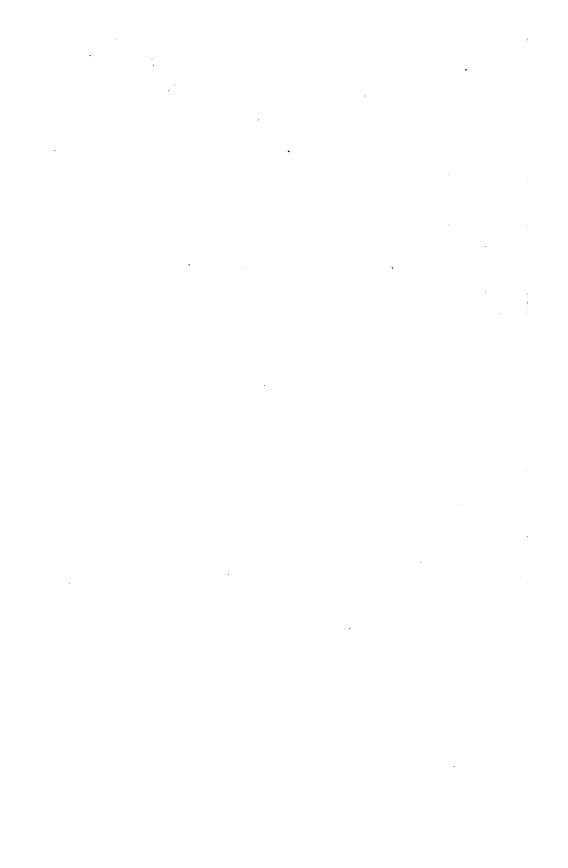

. • .

• • . •

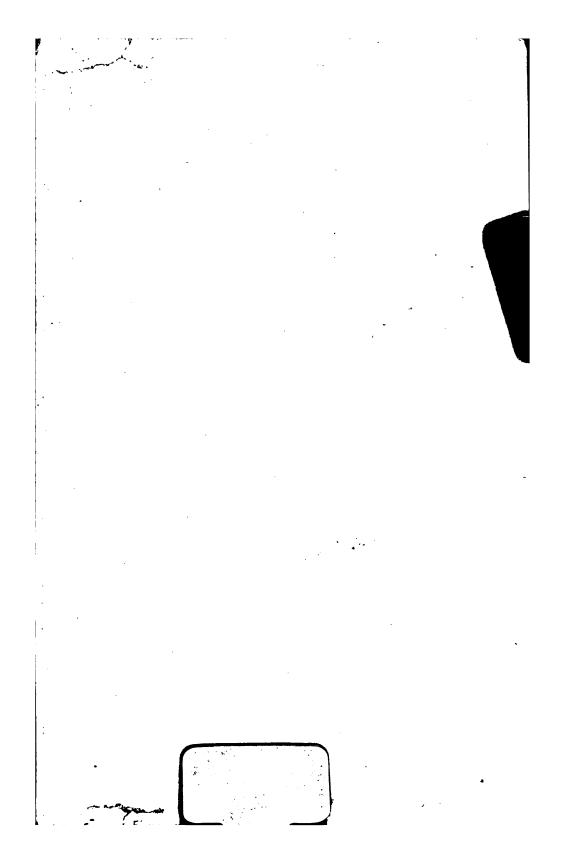

